## Amtsblatt

aur

# Lemberger Zeitung.

### Dziennik urzędowy

do

# Gazety Lwowskiej.

9. August 1848.

Nº 93.

9. Sierpnia 1848.

### Kreisschreiben des f. f. galizischen Landesgubernimms.

Mro. 49401.

(1791)

(2)

Meber die außerordenitiche Befleuerung einiger Be-

Die durch den Drang unerwarteter Ereignisse hers beigeführten außerordentlichen Erfordernisse des Staates nehmen auch außerordentliche Mittel der Abhilse in Unspruch. Dieselben können aber auf eine durchs greisende Weise nur im Wege der Gesegebung fest gestellt werden. Dieses gilt insbesondere von der Einsführung einer, alle Urten des Einkomens umfassen- den Besteuerung.

Um jedoch wenigstens soweit es die Umstande zulassen, zur Deckung des dringendsten Bedarfes, auf Berminderung des Staatsauswandes und die Eröffnung neuer Quellen des Einkommens hinzuwirken, hat der Ministerralh mit allerhöchster Genehmigung Seiner Majestat und mit Verbekalt der Bestimmungen, die durch den Reichstag werden vorgezeichnet werden, Folgendes anzuordnen beschlossen:

Er ft ens. Fur die Dauer der gegenwrrtigen schwietigen Werhaltniffe ift eine außerordentliche Abgabe ju

entrichten:

e) Bon den Genuffen, welche landesfürstliche Civil : oder Militarbeamte, tann ftandische Beamte an Befoldungen und Personalzulagen aus
dem Staatsschafte, aus den politischen Fonden
und aus den standischen Caffen beziehen;

b) Bon den Pensionen, Quieszenten . Gehalten, Gnadengaben Unterhaltungsbeitragen, welche Civil. oder Militarbeamte, pensionirte Officiere, dann die Bitwen oder andere Ungehörige der Beamten oder Officiere aus dem Staatsschaße oder den bemerkten Fonden und Cassen erhalten;

a) Won dem in den Landern, für welche diese Unordnungen Wirksamkeit erhalten, bestehenden reinen Einkommen intandischer und ausländischer Pfründen, Klostergemeinden und geistlichen Orden, wovon bloß das Einkommen der Orden, die sich der Krankenpflege widmen, dann die UnO naloženiu nadzwyczojnego podatku na nicktóro place i gatunki dochdou.

Nadzwyczajne potrzeby Państwa, wynikie z naciaku niespodziewanych wypadków, wymagają też nadzwyczajnych środków zaradczych. Te atoli nie dadzą się tylko przez prawodawstwo skutecznie ustanowić. Odnosi się to szczególnio do zaprowadzenia podatku obejmującego wszelkie gatunki dochodu.

Aby zaś przynajmuiej, o ile tego okoliczności dozwalają, dla pokrycia najnaglejszej potrzeby, wpływać na zmniejszenie wydatków państwa i dobycie nowych źródeł dochodu. Rada ministrów postanowila za najwyższem zezwoleniem Najjaśniejszego Pana i z zastrzeżeniem postanowień, jakie aejm walny (Reichstag) poweźmie, co następuje:

Popiérwsze. Przez czas trwania teraźniejszych trudnych okoliczności ma być opłacony nad-

zwyczajny podatek:

 a) Od użytków, jakie pobiérają urzędnicy skarbowi cywilni i wojskowi, tudzież urzędnicy stanowi w płacach i dodatkach do osoby ze skarbu paústwa, z funduszów politycznych i z kas stanowych;

b) od pensyj, płac kwijescentów, darów łaski i datków na ntrzymanie, jakie pobiérają urzędnicy cywilni albo wojskowi, oficerowie pensyjonowani, niemniej wdowy albo inni członkowie rodziny urzędnika albo oficera ze skarbu państwa, albo wymienionych funduszów i kas,

e) od czystego dochodu z prebend krajowych i zagranicznych, towarzystw klasztornych, i zakonów duchownych, znajdującego się w krajach dla których niniejsze rozporządzenia będą miały moc obowiązującą, z którego wyłącza się tylko duchód zakonów, trudniących się usługą terhaltsbeitrage bie ben Mendifanten aus dem Religionsfonde erfolgt werden, auszunehmen finn.

Bweitens. Bon Diefer Abgabe werden biejenisgen Beamten, Penfionisten, Pfrundner und Klossergeneinden freigelaffen, beren Gesammtgenuß an dem jur Belegung mit der Abgabe geeigneten Ginfommen den Betrag von Eintaufend Gulden jabe- lich nicht erreicht.

Dritten 6. Die Angabe wird in zwei Abstufungen bemeffen, und zwar: mit funf Perzent von benjenigen, deren jabrlicher Gesammtgenuß 1000 fl. erreicht, jedoch 3000 fl. nicht überschreitet, und mit zehn Perzent von denjenigen, deren jabrlicher Ge-

nuß 3000 fl. überfleigt;

Viertens. Bon den Genuffen, die aus öffentlichen Caffen bezogen werden, ift die Ubgabe flets bei der Auszahlung der Gebühr in dem Berhaltniffe zu dem fällig gewordenen Betrage der letteren in

Ubjug ju bringen.

Fünften 6. Ueber die Ausmittlung des reinen Ginstommens der Pfründner, Klostergemeinden und geistlichen Orden wird eine besondere Borschrift die naberen Bestimmungen enthalten. Bon den Beträgen, welche diese Personen oder Körperschaften aus öffentlichen Cassen beziehen, hat jedoch, soferne der Bezug den Betrag von 1000 fl. jahrlich erreicht oder überschreitet, der unter 4. vorgeschriebene Abzug, mit Borsbehalt der weiteren Abrechnung einzutreten, ohne die Zusmittlung des Gesammteinkommens abzuwarten.

Sechstens. Die Diaten der Beamten in den neun ersten Classen werden einstweilen auf drei Viertheile des ursprünglichen Ausmasses herabgesett. Für die zehnte, eilfte und zwolfte Diatenklasse, hat es bei der bisherigen Bemeffung zu verbleiben.

Siebentens. In den Fallen, in denen bei Ueber fledelungen eines Beamten eine Möbelentschadis
gung mit einem Theilbetrage des Gehaltes aus dem
Staatsschabe oder einem politischen Fonde gebuhrt, ift biefelbe nur nach Abzug der unter 3. bestimmten Persaenten zu bemeffen.

Achtens. Um rudfichtlich der zwar beschränkten Unzahl der höheren Pensionen dem Staatsschaße eine noch großere Erleichterung als durch die sestigeste Abgabe erzielt werden kann, zu verschaffen, wird vorläufig kein zeitlicher oder bleibender Ruhegenuß aus dem Staatsschaße und den politischen Fonden mit einem böberen Betrage als Achttausend Gulben jabrlich erfolgt. Der Betrag, um welchen der Ruhegenuß nach Abzug der von demselben gebührenden Abgabe das Ausmaß von 8000 fl. jährlich überschreitet, wird bei der Auszahlung der Gebühr in dem Werhaltniffe zu derselben einstweilen zurückbehalten.

Meuntens. Diefe Unordnungen werden in Folge bes Finang-Ministerial-Erlaffes vom 18ten Juni 1848 okolo chorych, jako też datki na utrzymanie, jakie pobierają z funduszu religijnego zakony,

z jalmuźny źyjąco.

Powtóre. Od tego podatku uwalnia się owych urzędników, pensyjonistów, prebędarzów i towa-rzystwa zakonne, których całkowity użytek z dochodu, podatkiem oblożyć się mającego, nie dochodzi tysiąca złotych reńskich rocznie.

Po trzecie, Podatku tego będą dwa stopnie, a to: pobiérać go się będzie po pięć od sta od owych, którch roczna ogółowa placa 1000 zr. dochodzi, jednakże 3000 zr. nieprzechodzi, a po dziesięć od sta od owych, których roczna placa 3000 zr. przewyższa.

Po czwarte. Od użytku, pobiéranych z kas publicznych; podatek ma być zawsze zaraz przy wypłacie należytości odtrącony w stosunku do kwoty

placy, jakiéj czas wyplaty przyszedł.

Po piąte. Względem wyrachowania czystego dochodu prebendarzów, towarzystw klasztornych i zakonów duchownych wyjdzie przepis, zawiérający dokładniejsze postanowienia. Od kwot, które te osoby albo korporacyje z kas publicznych pobierają, należy jeduakże, jeżeli pobierana kwota 1000 zr. rocznie wynosi albo przenosi, przepisano pod 4. potrącenie z zastrzeżeniem dalszego obrachowania uskutecznić, nie czekając obliczenia dochodu ogółowego.

Po szóste. Dyjnrny urzędników pierwszych dziewięciu klas zniża się tymczasom na trzy czwarto części pierwotnego wymiaru. Dla dziesiątej, jedenastej i dwunastej klasy dyjuru pozostanio dotych-czasowy wymiar.

Po siódme. W razie, gdy się przesiedlania przy urzędnika należy wynagrodzenie za meble w jakowejś części płacy ze zkarbu albo funduszu politycznego, ma toż być tylko po odtrąceniu wyznaczonych pod 3. procentów wymierzone.

Po ós me. Aby co do maléj wprawdzie liczby wyższych pensyj większą jeszcze sprawić ulgę skarbowi państwa, aniżeli to przez ustanowiony podatek osiągnąć można, nie będzie tymczasowie żadna czasowa albo stala pensyja ze skarbu państwa i funduszów politycznych w wyższej kwocie wypłacana, jak ośmiu tysięcy złotych reńskich rocznie. Ilość, o którą płaca po odtrąconiu należącego się od niej podatku wymiar 8000 zr. rocznie przewyższa, zatrzymany będzie tymczasem wypłacie należytości w stosunku do niej.

Po dzie wiąte. Niniejsze ustanowienia podaje się w skutek rozporządzenia ministra finansów 3. 2138 mit bem Beisate jur allgemeinen Kenninif gebracht, daß dieselben vom ten Juli 1848 in Un. blicznej wiadomości z ta uwaga, że dniem ige wendung ju treten baben.

Lemberg am 20ten Juni 1848.

z dnia 18. Czerwca 1848, do liczby 2138, do pu Lipca 1848 wejda w wykonanie.

We Lwowie daia 26. Czerwca 1848.

### Krant Graf von Stadion,

Landes- Bouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial - Dice - Prafitent, Andreas Ettmayer Ritter von Adelaburg, hofrath. Joseph Tatzauer, Bubernialrath.

C b i f t. (1364)

Mtc. 6027. Bon Geiten des Bucowiner Kreisams tes werden die aus den benachbarten Ortichaften unbefugt abmefende refrutirungepflichtige Unterthansbur-

aus dem Orte Russ Plawelar.

Peter Muntian, Georgi Bensar, Wasyli Perwar, Peter Stancza, Jordaki Ungurian, Georgi Muntian, Anton Mogielnicki, Wasyli Perwanu, Nicolay Ba-Ichan, Georgi Muntian, Juon Arama, Michalaki Lawrynczuk, Petir Pensar, Theodor Bolchan.

aus bem Orte Rusamanastiora.

Jenaki Rottar, Kostaki Kriutor, Johann Arama, Michalaky Damaskiar, Juon Chir, Wasyli Burlak, Wasyli Morar, Johan Muntian, Panaity Gorka, Theodor Bentian, Wasyl Dutkiewicz, Juonitza Mazariak, Nicolay Bumbu, Theodor Beresky, Georgi Kirlusz, Peter Merenty, Domitro Pultasz, Georgi Rottar, Joseph Stifler, Michael Dutkiewicz. Jakob Burlak, Semion Haduran, Wasyli Bezenar

aus dem Orte Russ Pojenille.

Theodor Kimpan und Theodor Lakatusz bi emit aufgefordert, in der Beit von 6 Monathen in ihren Geburteort jurudjufehren, und fich über b eren unbefugte Ubwesenheit ju rechtfertigen, midri gens die in dem Muswanderungspatente sanctionirte Strafe gegen diefelben verfügt werden wurde.

Czernowitz am 17. May 1848.

Cotc t. (1338)

Mro. 8499. Machdem Sobelt Ruih aus Czartoryja herrschaft Podniestrzony auf die Vorladung feiner Ronffripzions-Obrigfeit nicht erschienen ift, fo wird derfelbe biemit aufgefordert um fo gewiffer binnen 3 Monaten nach bem erften Erfcheinen biefes Edifts in ber Lemberger polnifden Beitung in feine Beimath jurudjukebren, und fich über feine unbefugte Entfernung und bisberige Ubmefenheit ju rechte fertigen, midrigens gegen benfelben nach dem Mus. wanderungs . Patente v. 24ten Dar; 1832 verfahren werden wird.

Brzežan am 19ten Mai 1848.

Pozew.

Nr. 6027. C. k. Urząd obwodowy bukowiński wzywa nipiejszem pieobecnych a do służby wojskowej obowiązanych parobków:

mianowicie ze wai Russ Plawalar:

Piotra Muntiana, Jerzego Bensar, Wasyla Permara, Piotra Stańczę, Jordakiego Unguryjana, Jerzego Muntiana, Antoniego Mogielnickiego, Wasyla Perwanu, Mikolaja Bolohana, Jerzego Muntiana, Antoniego Mogiclnickiego, Wasyla Perwanu, Mikoleja Bolohana, Jerzego Muntiane, Juona Arame, Michalakiego Lawryuczuka, Piotra Pensara, Teodora Bolohana;

20 wai Russmanastiora:

Jenakiego Rottara, Kostakiego Krnitora, Jana Arame, Michalakiego Damaskiara, Juona Chyra, Wasyla Burlaka, Wasyla Morara, Jana Muntiana, Panaitego Gorke, Teodora Bentiana, Wasyla Dut kiewicza, Juonice Mazariaka, Mikołaja Bumbu, Teodora Bereskiego, Jerzego Kirlusza, Piotra Merentego, Dumitra Riszkasza, Jerzego Rottara, Józefa Stiflera, Michała Dutkiewicza, Jakóba Burlaka, Semiona Hadurana, Wasyla Bezenara.

ze wsi Russ Pojenille.

Teodora Rimpaua i Teodora Lakatusza, azeby wciągu 6, miesięcy do miejsca prodzenia powrócili i z nieprawnéj nieobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać kary zagrozonej patentem emigracyjnym.

W Czerpiowcach dois 17. majs 1848.

pozew.

Nr. 8499, Gdy Sobok Roth z Czartoryi, Panstwa Podniestrzany, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnéj nie stawił się, przeto powołuje się go, aby w ciągu 3 miesięcy, po pierwszem umieszczeniu pozwu tego w Gazetach lwowskich prowincyjnych tem pewnej do domu powrócił, i z bezprawnego wydalenia się i z nieobecności dotychczasowej usprawiedliwił, inaczej dezna postępowania podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

W Brzeżanach dnia 19go Maja 1848.

90ro. 23274. Bon Geite bes Sandocor f. f. Kreisamts werben nachflegende militarpflichtige Indielbuen ber Stadt Nousandec, u. b.:

201. 255. 202 509. 381 212 306. 216. 177 199. 214. 129. 430 206. 169. 138. 213. 486. 447 202 199. 226 206 284. Kasper Popiel. 609. 310. 237, 22. 19 00 aus Golabkowice 2. Moses Torek recte Türk. aus Neusandec: aus Nousandec: Haim Pinkas Torek recto Leiser Mörbl. Joseph Schimmol. Joseph Schimmel. Joseph Zimmer. Franz Kucharski. Adalbert Bystrzycki. aus Neusandec: Chaim Singer. Joseph Mayer. Hersch Samuel Hochhausec. Hersch Hochhauser. Moses Sparer. Mündel Herbst. Johann Bukawski. Joseph Suchay, Löwy Nuchern Lustbader Jacob Deutelbaum, Isaak. Holleuder. Salamon Högel. Paisich Leib Rössler. Mündel Wirthheimer, Abraham flössler. Michael Reibscheidt Israel Römer. Eduard Schmiedt. Karl Ottiker. Aron Buxbaum, Leib Drechsler. aus Paszyn: aus Paszyu: Stollorer Weiss. Raub. Lewnlowski Reinfuss, Türk

gebürtig, weiche feit paar Jahren unbefugt und unwissend wo abwesend, bann auf die von Seite der Obrigkeit Statt gehabte Edital Vorsadung nicht zurückgekehrt sind, nochmals aufgesordert, binnen 3 Monaten in ihre Zeimath zurückzukehren, und die unbesugte Abwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens dieselben nach dem Zustwanderungs Patente vom 24. Marz 1832, behandelt werden würden.

Sandoo am 18, Suli 1848.

Nr. 23274. Urząd cyrkulowy Sandocki powołaje nasiępujące do wojska obowiązane, pare lat bozprawoje nieobecne i niewiadomo dokad wyszle, a na wczwanie Zwierzehności niepowracające osoby, jako to:

by, jako to:
rodem z Nowego Sądcza:
Nr. domu 169. Wojciecha Bystrzyckiego.

106. Jozefa Suchay.
206. Franciszka Kucharskiego.
483. Jana Bukawskiego.
430. Mündela Herbst.
202. Mozesa Sporer.

— 129. Herscha II chhauser.
— 214. Abrahama Rössler.
— 255. Mündela Wirthheimer.
— 199. Samuela Hochhauser.

199. Samuela Hochhauser.
201. Leibe Rössler.
177. Herschs Lewniowskiege

216. Jozefa Zimmer.

306. "Reinfuss.

212.

Paisicha Raub.

- 381. Jozefa Nayer.
- 206. Arona Buxbaum.
- 226. Salamon Högel.
- 199. Isala Hollender.

— 202. Jacoba Deutelbaum.

— 51. Haima Singer.

— 447. Nuchema Lustbader.

— 486. Leibe Drechaler.

- 486, Leibe Drechsler,
- 213, Löwy Weiss,
- 8, Rarola Ottiker,
- 509, Haima Stotterer,

Z Golabkowic: 22. Józefa Schimmel Z Piątkowy:

37. Józefa Schimmel.

Z Paszyna:

2. Pinkasa Torek recto Türk.

Z Nowego Sacza.

Z Nowego Sacza.

133. Edwarda Schmiedt.

237. Israel Römer.

310. Michała Reibscheidt.

509. Leisora Rörbel.

2. Nojžesza Torok, Z Nowego Sacza, 284. Ilaspra Popiela.

Paszyny:

z tém zaleceniem, aby w ciągu 3 miesięcy do do mu popowracali, i z bozprawnéj nicobecności usprawiodliwili się, icaczej podług Patentu emigracyjnego z dnia 21. Marca 1832 przepisaném ulegna postępowaniu.

W Sądczu dnia 18. Lipca 1848.

(1902) Runbmachung. (2)

Mro. 5794. Bu folge hoben hoffammerbecrets vom 1. Mai 1848 B. 12790-490 wird mit 1. August 1848 das Postamt und die Poststagion in Bednarow aufhören, dagegen gleichzeitig eine Post: Relais (Ums spannungs) Station in Majdan in Wirksamkeit treten.

Aus diesem Unlage ift das Distanzausmaß zwischen Katusz und Majdan auf 1 18, zwischen Majdan und

Stanislau aber auf 1 Poft feftgefest.

Welches man mit dem Beifügen zur allgemeinen Kenntniß bringt, daß die bisher dem Postamte Bedaarow zugewiesenen Ortschaften Autoniowka, Bryo, Babin, Bednarow, Huta, Krylos, Komarow, Maydan, Mysłow, Podgrodzie, Wiktorow, Wysoczanka, Sapahow, Sokól und Zalukiew vor der Handsammtlich zur Bestellungsbezirke des Postamtes in Kalusz gehören werden.

Bon der f. f. galig. Ober . Doft = Bermaltung.

Cemberg am 28. Juli 1848.

(1829) Rundmachung (1) über verlangerte Privilegien.

Mro. 152007. Das b. Handels - Ministerium hat unterm 26ten Juny 1848 Bahl 320/101 bas Privilegium bes Anton Juris, Udjunkten der k. k. fürstenlandischen Provinzial Bau-Direkzion ddto. 24ten Marz 1847 auf eine Berbesserung der Stubenöfen und heißungen für die weitere Dauer eines, das ist bes 2ten Jahres, zu verlangern befunden.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht

MILO.

Bom f. f. galig. Landes- Bubernium. Cemberg am 14. Juli 1848.

(1863) Rundmadung (1) uber verlangerte Privilegien.

Mro. 53463. Laut Eröffnung des h. k. k. Handelsministeriums vom 4ten Juli 1848 Babl 3841126 ift das Privilegium des Thomas (früber Tobias) Kohn aus Prag, vom 10. Juni 1846 auf die Entdeckung eines Webestuhles zur Erzeuzung von Posamentierund Bandwaaren auf die weitere Dauer eines d. i. des dritten Jahres verlängert worden.

Welches hiemit jur allgemeinen Renntniß ge-

bracht wird.

Vom E. E. galig. Bandes - Gubernium. Bemberg am 21. Juli 1848.

(1914) Konkurs = Ausschreibung. (1)
Mro. 5808. Bur Wiederbesegung der erledigten
Postmeistersstelle in Stry wird der Konkurs bis leßten August 1848 mit dem Beisaße ausgeschrieben,
daß mit diesem Dienstposten der Bezug der Jahresbestallung von 350 fl., des Amtspauschales von
60 fl. E. M. und der gesesslichen Rittgelder verbunden ist. wogegen der gegen Dienstvertrag zu be-

stellende Postmeister die Caution im Bestallungs, betrage zu leiften, 16 dienstaugliche Pferde, 2 ganz gedecte, eine offene Kalefche, 2 Ordinarmagen und die sonst notbigen Postrequisten beizuschaffen und

ju unterhalten haben wird.

Die Bewerber haben ihre gehörig dofumuntirten Gesuche unter Nachweisung des Ultere, der juruds gelegten Schulen, der Sprach und Post Manipuslationskenntniffe, der bisherigen Beschäftigung oder Dienstleistung, der Moralität und des Bestes des zur ordentlichen Einrichtung und Erhaltung der Poststation Stry in fortwährend guten Stande ers forderlichen Vermögens im geeigneten Wege vor Ublauf des Konkurs-Termines hieramts einzubringen.

R. R. Oberpost-Berwaltung. Bemberg am 29. Juli 1848.

(1903) Ronfure - Ausschreibung. (2)

Mro. 5708. Bur Befehung der neu bewilligten Brieffammlerkstellen in Brzostek, Biecz und Zmigrod, Jasloer Kreisek, wird ein wiederholter Conscurs bis letten August 1848 mit dem Beifügen auszeschrieben, daß mit diesen Dienstpoten der Bezug der jährlichen Bestallung von 30 st., des Amtspausschales von 20 st. E. M. und des zehnperzentigen Untheils vom Briesporto über 300 st., in Brzostek und Zmigrod aber auch des Stigen Antheils vom Fahrpostporto gegen Abschluß des Dienstvertrags und Erlag einer Caution von 200 st., in Biecz bloß von 100 st. E. M. verbunden ist.

Die Bewerber haben ihre gehörig dokumentirten Gesouche unter Nachweisung des Ulters, der zurücksgesegten Schulen, der Sprach und Postmanipulationskenntnisse und der bishörigen mit tadellosem Lesbenswandel verbundenen Beschäftigung im geeigneten

Bege bieramte einzubringen.

f. f. galig. Ober = Post = Verwaltung. Lemberg den 28. Juli 1848.

(1890) Rundmachung. (3) 3 Mro. 10594. Das h. Unterrichtsministerim hat mit dem Erlaffe vom 16. d. M., 3. 4554 die Wiederbefegung der Lebranstalten an dem gewesenen

Zesuitengymnasium zu Neusander bewilligt. Es sind demnach zwei humanitats behrerftellen mit dem jabrlichen Gehalte von 600 fl. für einen Weltlichen und von 500 fl. für einen Geistlichen und vier Gramatikal-Lehrerstellen mit dem jabrlichen Wehalte von 500 fl. für einen Weltlichen und von 400 fl. für einen Weistlichen zu befegen, für welche

ben wird.

Der Konkurs wird an dem Lemberger akademisichen Gymnasium und an den gleichen Gymnasien zu Wien, Prag, Ollmutz und Brun abgehalten Rechnungswesens, der deutschen und polnischen, oder

der Konkurs auf den 31. August d. 3. ausgeschrie-

werden. Bewerber um diese Lehrstellen haben ibre, mit ben Nachweisungen über Alter, Stand, Religion jurudgelegte Studien, Sprache und sonstige Renntanisse, Moralität und allfällige Dienstzeit gehörig bestegten Gesuche mittelst ibrer vorgesetten Behörden bei dem Lemberger afademischen Lehrkörper oder dort, wo sie den Konkurs bestehen werden, einzubringen und sich an dem festgesetzen Lage zur Konkurs. Prufung zu melden.

Bem f. f. galigifden Candes Prafidium.

Lemberg am 29. Juli 1848.

(1858) Rundmachung. (1)

Mro 55046. Der Trembowler Stadtausschuß hat mittelst des Magistrats für die außerordentlichen Staatsbedürfnisse einen Beitrag von 100 fl. C. M. aus der Stadtkasse angebotben.

Der Landebstelle gereicht es jum Bergnugen, biefe patriotifche Sandlung jur offentlichen Kenntniß ju

bringen.

Bom f. f. galig. Landed . Bubernium. Lemberg ten 2)ten Juli 1848.

(1872) Anfündigung. (1)

Nro. 12256. Bon Seite des Bochniaer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Bespeisung der Wisznitzer und Bochniaer Krimminal-Urrestanten auf das Berwalstungsjahr 1848 eine Lizitazion am 23ten August 1848 in der Kanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Practium fisci wird bei der Ligitagion befannt gemacht werben, und bas Nadium beträgt 1800 ff.

Con. Munie.

Die weiteren Lizitazions Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Wersteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Werhandlung schrift-liche verstegelte Offerten der Lizitazions Commission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welsches der Anboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten fenn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions. Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizie

tation vergelefen werden, indem Offerten, melde nicht genau hiernach verfast find, nicht werden berudsichtiget werben :

c) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Wabium des Ausrufspreises belegt feyn, welches im baaren Gelte oter in annehmbaren und haftungefreien öffentlichen Oblipazionen, nach ihrem Kurse be-

rechret, ju befteben bat:

d) endlich muß dieselbe mit bem Bors und Kamislien = Mamen bes Offerenten , tann tem Charafs ter und bem Wohnorte besselben unterfertigt fenn.

Diese versiegelten Offerten merden nach abgeschlosfener mundlichen Lizitazion eröffnet merden. Seellt
sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung
erzielte Bestooth, so wird der Offerent sogleich als
Bestbieiber in das Lizitazions Protokoll eingetragen,
und hiernach behandelt werden; sollte eine imistliche
Offerte denselben Betrag ausdruden, welcher bei der
muntlichen Versteigerung als Bestwit erzielt wurde,
so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug
eingeraumt werden.

Bofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Ligiazions = Kommission durch das Los entschieden werden,
welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sev.

Bocheia am 20ten Juli 1848.

(1856) **R**undmachung. (2)

Mro. 17781. Wegen Lieferung des Papierebes darfes für das f. f. galizische Gubernium, für die galizische Cameral Befällen Berwaltung und für die übrigen mit General Pauschatten nicht betheilten f. f Beborden, Uemter und Unstalten in Verswaltungs-Jahre 1849.

Das k. k. galizische Gubernium, die k. k. galizissthe Cameral-Befallen-Verwaltung und die übrigen mit General-Pauschalien nicht betheilten k. k. Beshörden, Uemter und Unstalten benöttigen für das Verwaltungsjahr 1849 das ist für die Zeit vom 1. November 1848 bis Ende October 1849 folgende Papiergattungen in beitäufig nachstehenden Dlengen

Das f. f. galigifche Gubernium und die übrigen mit General-Paufchalien nicht betheiligten f. f. Beborben, Memter und Unstalten.

15. Sage Fünfzehn Rieß Median Schreibpapier

21 1/2 Boll breit, 17 Boll tod.

1200. Sage Eintausend Zweihundert Rieß Kanglei Schreibpapier 17 114 Boll boch, 13 112 Boll breit.

1000. Sage Zweitausend Rieß Conzept Schreibpapier 17 138 Boll breit, 13 112 Schub boch.

100. Cage Einbundert Rieß Groß Padpapier 27 1j2 Boll breit 21 Boll boch.

20. Sage 3m mig Bil f Rlein Padpapier 21311 Boll breit 19 Boll bod.

11.

Die f. f. galigifche vereinte Cameral-Gefällen-Bermaltung.

1 Fir das t. f. Cameral- Befallen- Bermaltungf.

Defonomat.

- 830. Sage Abthundert Finffig Rieß Rlein Concept Spreibpapier 17 Boll breit, 13 1,2 Boll boch.
- 150. Sage Einhundert Finftig Rief Groß Congeot Spreibpapier 18 132 Boll breit, 13 Boll boch.
- 4010. Sige Eintaufend Dreifig Rief Rlein Kamlei Speeiboapier 17 Boll breit 13 112 Boll bod.

4. Sige Bier Res Ruglei Shreibpapier 18 132

4. Sage Bier Rieß Rlein Fein Dof Shreibs papier 17 Boll breit 13 1/2 Boll boch.

2. Sage Boei Rieß Median Fein Belin Goreispapier 22 1/2 Boll breit 19 Bol boch

8. Sige Uht Rieß Rlein Median Shreispapier 22 Boll breit, 10 112 Boll bot.

2. Fur die f. f. Merarial Steine und Bach.

- 10. Sage Zebn Rieß Super-Regal Kanglei Schreis-
- 400. Sage Bier hundert Rieß Regal Kanileis Spreibpapier 21 Boll breit, 18 132 Boll boch.
- 1750. Sage Ein Tausend Siebenburdert Rungig Rieß Rlein Median Schreibpapier 22 Boll breit, 16 1/2 Boll boch.
- 4700. Sage Eintausend Siebensundert Rieß Mebian Postdruckpapier 21 Boll breit 18 Boll boch.
- 900. Sage Neunhundert Rieß Median Postdrucks papier 23 Boll breit, 18 Boll bob.

10. Sage Bebn Ries Poft Shreibpapier 23 Boll breit, 18 Boll boch.

12. Sage Zwölf Rieß Fein Post Spreispapier groß Format 20 Boll breit, 15 112 Boll

boch.

12. Sage 3wolf Rieß Fein Post Shreibpapier flein Format 17 Boll breit, 13 132 Boll boch.

papier 18 1/2 Boll lang 15 Boll bob.

1100. Sage Eintaufend Ginbandert Rieß Rlein Ranglei Spreibpapier 17 Boll breit, 13 112 Boll boch.

8400. Sage Dreitausend Vierhundert Rieß Groß Concept Schreibpapier 18 1,2 Boll dreit 15 Boll hoch.

1200. Sage Gintaufend 3meibundert Rief Rlein

Concept Schreibpapier 17 Boll breit, 13 132 Boll boch.

2100. Saze Zweitausend Einbundert Rieß ordinares Druckpapier 17 Boll breit, 13 132 Boll boch.

Bur Siderstellung diefes Bedarfes wird eine Concurrent mittelft fdrigtlicher Offere bei der Cameral.

Gefällen Bermaltung in Lemberg eröffnet.

Die Offerten sind verstegelt, mit den untenbestimmten Reugelde, oder mit den legalen Beweise, daß
dasselbe bei einer Aerarial-Casse zu diesem Zwecke
erlegt worden sei, verseben, unter Unschluß von vier Musterbogen jeder zur Lieferung angebothenen Papiergattung bis einschließig dreißigsten August 1848
bei der f. f. Cameral-Gefallen-Verwaltung zu überreichen und mit der Aufschrift "Anbot zur Papierlieferung fur das Verwaltungsjahr 1849" zu bezeichnen.

Mit Ublauf des obigen Conkurreng Sermines d. i. nach dem 30. August 1848 werden feine Offer :

ten mebr angenommen werben.

Die Unterschriften ber Offerenten find mit bem Sauf- und Binamen, Charafter und Aufenthaltes

ort deutlich anjufegen.

Die Offerten, welche die ausbrückliche Erklarung zu erbalten haben, daß der Offerent fich den Ligitations-Bedingniffen unbedingt unterziehe, werden in Begenwart der hiezu bestimmten Commission eroffnet werden.

Die Ligitationebedingniffe find folgende:

1. Bur Lieferung kann sowohl Butten-, als auch Mafchinen-Papier angebothen werden. Bon den fur die sub I. angeführten k. k. Beborben erforderlichen Papiersorten ift jedoch der Bedarf an Median, dann an Groß- und Klein-Packpapier ganglich und jener an Conceptspapier zur Halfte in Buttenpapier zu liefern.

2. Die f. f. Cameral - Gefallen - Berwaltung bebalt fich die Babl vor, entweder die gange offerirte Papiermenge, oder nur einen Theil hievon und zwar fowohl bezäglich der verschiedenen Papiergattungen, als auch in Ubsicht auf die Menge von jeder Gat-

tung anzunehmen ober jurudjumeifen.

3. Nach Umftanden werden auch Offerten auf einen Sbeil einer ober mehrerer Papieraattungen

berücksichtigt werden.

4. Von den nach der Wahl der f. f. Cameral-Gefällen - Verwaltung angenommenen Quantitäten ift der auf ein Vierteljahr entfallende Theil vorbinein im Laufe des ersten Monates eines jeden Quartals an das f. f. Cameral - Gefällen = Verwaltungs-Dekonomat auf Kosten des Unternehmers abzusliefern Hinkotlich der für die f. f. Verarial-Steins und Buchdruckerei in Lemberg bestimmten Papiers gattungen hat diese Ablieferung an die letztgenannte Unstalt zu gescheben.

5. Die offerirten Papiere sind sowohl der Quantität als der Gattung nach genau und die Preise tin Conventions. Münze nach dem Zwanzig Guldenfuße in Biffern und Buchstaben in dem Offerte auszudrücken.

6. Die Quantitat des abzuliefernden Papieres muß genau mit den vom Lieferanten vorgelegten von der f. f. Cameral = Gefallen = Berwaltung geswählten, biernach bezeichneten und dem Lieferanten

aufommenden Mufterbogen übereinstimmen.

Much können Musterbögen von den bisher verwendeten Papiergattungen bei dem k. k. CameralGefällen-Verwaltungs-Ockonomate und bei der k. k.
Uerarial = Druckerei = Direktion eingesehen werden.
Sammtliche Papiergattungen mussen aus Leinhadern
und ohne Beimischung von fremden Stoffen haltbar und dauerhaft verfertigt fein, wie auch die angegebene Bobe und Breite genau enthalten.

7. Wird ein Ungeld (Vadium) von funf Persgenten des proponirten Preises der angebothenen Quantität gescrdert, welches entweder im Baaren oder in öffentlichen, nach dem lettbekannten Wieners Börfekurse (bei Staatsschuldverschreibungen der beisden Lottoanlehen von dem Jahre 1834 und 1839 nach dem Nennwerthe) zu cheberenenden öflerreichisschen Staats = Obligationen zu leisten ist.

Offerte ohne Ungelb ober ohne die oben geforberte Erktarung werden nicht berudstätigt merben.

Eben fo wenig wird auf Offerte Rucklicht genommen werden, welche abweichende Nebenbedingniffe enthalten, diese mogen nun die Quantitat des Papieres oder die Urt oder die Beit der Ublieferung betreffen.

9. Die Entscheidung wird über eingeholte Genehmigung des hoben E. E. Finanz-Ministeriums erfolgen, haber die Offerenten bis dabin mit Berzichtleistung auf den im g. 862. des allgemeinen burgerlichen Gesehbuches gesehten Termin für ihre Unbothe

verbindlich bleiben.

10. Diejenigen Proponenten, beren Unbothe von ber Cameral-Gefällen-Berwaltung nicht annehmbar befunden werben, erhalten das Ungeld sogleich zurud. Das Ungeld berjenigen hingegen, beren Unbothe ber höheren Bestätigung werben unterzogen werben, wird bis zur Bestätigung oder Zurudweisung zur Sicherheit des Uerars zurudbehalten werden, wo es sodann im ersten Falle in die mit dem zehnten Theile des ganzen Lieferungsbetrages zu leistende Caution eingerechnet, oder im anderem Falle sogleich zurudgestellt werden wird.

11. Diese Caution, welche auf die in dem 216sage 7 der Lizitations Bedingnisse angegebene Urt
geleistet werden muß und womit ber Lieferant für
alle aus dem Vertrage entspringenden direkten ober indirekten Ersahleistungen zu haften sich verpflichtet,
hat dis zur ganzlichen Erfüllung der unternommenen

Lieferungeverbindlichfeiten erliegen ju bleiben, wo fie fobann gleich ausgefolgt werden wird.

12. Nach jeder geschehenen und annehmbar befundenen einzelnen Theillieferung wird der dafür entfallende Vergutungsbetrag gegen klassenmaßig gestämpelte, von den zur Uebernahme des Papieres berufenen Oberbeamten koramistrte Quittung sogleich

ausgezahlt werden.

13. Die Burückfellung der Ungelde zu ben Offerten, welche nicht berücksichtigt oder nicht annehmbar befunden werden, die Auszahlung der Bergütungsbeträge für geschehene und annehmbar befundene Lieferungen, dann die Burückstellung der Caution nach gänzlicher Erfüllung der Vertragsverbindlichkeiten geschieht an die Offerenten und Lieferanten selbst oder an deren legal sich als solche ausweisenden Bevollmächtigte. Die dießfällige von den Machtgesbern eigenhändig zu unterfertigenden und von der Personal - Gerichtsbarkeit derselben zu legalisirenden Vollmachten mussen aber jedes einzelnen dieser Eesschäfte besonders bezeichnen.

14. Die Ablieferung des Papiers hat vollzählig zu geschehen, das ist der Rieß Papier muß Zwanzig Bucher und ein Buch beim Schreibpapier Vier und Zwanzig Bögen, beim Druckpapier aber Funf und alle Gattungen muffen ohne Beifugung irgend eines

Musschuffes geliefert merben.

Die Schreibpapieren muffen in einzelnen Rießen, jeder Rieß mit zwei Einlagsbogen versehen, (welche jedoch zu der Unzahl von 480 Bögen, aus deren Ein Rieß zu bestehen hat, nicht gerechnet werden durfen (und mit Bindfaden gebunden, die Druckpapiere hingegen in ganzen Bögen breit gelegt, jeder Rieß mit einem farbigen Papier abgetheilt und zu

gebn Riegen gepadt fenn.

15. Da es nicht möglich ift, jede einzelne Liefe. rung fogleich bei der Ubstellung bogenweise durchzufeben, und die allenfallige schlechte Qualitat, oder den Abgang des Papiers ju entdeden, fo werden bei der Uebernahme einer jeden Lieferung von der Uebernahms - Commission fogleich einige einzelne Rieße ausgeschieben, genau durchgefeben, und übergablt werden, deren Befund fodann fur die gange Lieferung in der Urt jum Dafftabe ju dienen haben wird; daß wenn 3. B. bei einer Uebergablung von drei Riegen ein Ubjug von zwei Buchern erhoben mor. den ware, für eine Lieferung von 60 Rieffen ein Ubgang von 40 Buchern angenommen merben murbe. Bedoch bleibt es bem Ermeffen ber Uebernahms-Commission anbeimgestellt, wenn fle Grunde biefur ju haben glaubt, auch die ganze jedesmalige Ablieferung genau burchzuseben, und ju übergablen.

16 Alle Streitgkeiten, welche gegen das Erkenntenis ber Uebernahme-Commission, die, sofern die Liesferung für das f. f. Gefallen = Dekonomat geschieht, aus ben mei Dekonomatsoberbeamten, und sofern

dieselbe für die Aerarial. Stein. und Buchdruckerei Statt sindet, aus dem Druckerei. Director, Druckerei Direktions-Udjunkten, dann einem Qekonomats-Oberbeamten zu bestehen hat, über die Unnehmbarkeit einer einzelnen ganzen oder theilweisen Lieferung entslehen sollten, werden durch eine von der Cameral-Gefällen-Verwaltung zu bestimmende Commission, nach erfolgter Einvernehmung von Sachverständigen, und des Lieferanten, oder seines Bevollmächtigten entschieden werden, welcher Entscheidung ohne weitere Berufung Folge geseistet werden muß. Sollte gegen den Lieferanten entschieden werden, so hat derselbe auch nebstbei die allenfälligen Kosten dieser Commission zu bestreiten.

17. Der auf die oben bemerkte Urt erhobene Ubgang, oder das wegen schlechter Qualität oder sonstiger Mangel zuruckgestossenen Papier muß durch vollkommen qualitätmäßiges mit dem Musterbogen genau übereinsmmendes Papier von derselben Gattung längstens innerhalb der Frist von vier Wochen ersest werden, wozu der Lieferant hiemit insbesondere

verpflichtet wird.

18. Der Lieferant ist gehalten, nach Bedarf auch mehr Papier als er erstanden hat, um den Erstehungspreis zu liefern, und zwar über vorläusige vierwöchentliche Aufforderung, und bis zu der Mensge des vierten Theiles der ihm überlassenen, und von ihm übernommenen Lieferung. Dagegen wird dem Lieferanten zugesichert, daß nicht weniger, als die ihm überlassene Lieferungsquantität von der Camestals Gefällen Berwaltung abgenommen werden wird.

19. Wird jede Vertrags = Verbindlichkeit als eine hauptbedingung des Bertrages erflart. Wenn eine, oder die andere Bedingung nicht genau jugehalten, ober erfullt werden follte, fo wird die Cameral- Befallen-Verwaltung berechtiget fenn, den Vertrag entweder als gebrochen anzusepen, und die fernere Lieferung auf Roften und Befahr des kontraktbruchigen Lieferanten einer Religitagion auszusegen, ober ben Lieferanten jur genauen Buhaltung ber eingegangenen Bertrageverpflichtungen ju verhalten, oder aber das erforderliche Papier außer dem Wege der Konfurent durch freien Bandeinkauf ohne Ginvernehmung bes Lieferanten, um welch' immer bestebende beliebi= ge Preise, beischaffen ju lassen, ohne daß der Unternehmer gegen die getroffene Babl des ausbilfeweise beiguschaffen nothwendig gewordenen Papiers; oder gegen die für dasfelbe jugestandenen Preise die geringfte Ginwendung ju machen berechtiget ift. Ferner foll der Cameral-Gefallen- Derwaltung das Recht dufteben, den hieraus dem allerhochsten Merar allenfalls erwachsenen Schaden aus der Kauzien, und dem übrigen, wo immer vorfindigen Vermogen bes kontraktbruchigen Lieferanten einzubringen, dagegen soll der Kontrabent auf den hiedurch etwa erzielten Vortheile keinen Unspruch haben.

20. Werden dem bestättigten Lieferanten alle Rechtsmittel freigelassen, die er aus dem Vertrage gegen das allerhöchste Uerar in Unwendung bringen zu konnen vermeint.

21. Ueber Dieses Lieferungsgeschaft wird ein Bertrag ausgesertigt werden, deffen flaffenmaßige Stamptung der Lieferant aus Eigenem zu bestreiten hat.

Von der f. f. galiz. Caal.- Gefällen- Berwaltung.

Lemberg den 23. Juli 1848.

(1900) Licitations : Ankundigung. (2) Mro. 17693. Von der k. k. Cameral · GefällenVerwaltung wird bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des Ubsischungsrechtes in dem Janower
berrschaftlichen, in der vierten Sommerbise stehenden Hauptteiche, welcher einen Flächenraum von 641
Joch, 1519 Quadrat Klafter umfaßt, auf die Dauer
vom 1. October 1848 bis 15. März 1849 bei der
k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung in Lomberg am
28. August 1848 in den gewöhnlichen Umtsstunden
eine öffentliche Versteigerung werde abgehalten werden.

Diefer Teich bat im Frubjahre 1845 folgenden

Fischeinsat erhalten, und zwar:

1 Schock 30 Stud Brack oder 3 jabrige Karpfen, 18 » 26 » zwei bis dreijabrige Karpfenfaklinge,

51 Schock — Stud ein- bis zweijahrige Karpfenfählinge.

100 » — » Sechtenfäglinge.

111 , 30 , großere Speiffische.

6 , 5 , Speißfischsablinge.

8 Buber Weißfische.

Die mefentlichen Pachtbedingniffe find:

1. Der nach dem Durchschnitte ber zwei letten Pachtperioden ausgemittelte Ausrufspreis betragt

5010 fl. E. M.

2. Bur Versteigerung wird Jedermann zugelassen, ber nach ben Gesehen zu solchen Geschäften geeignet ist. Ausgeschlossen von dieser Unternehmung sind: Minderjahrige, Verarialschuldner und jene, welche wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen und entweder verurtheilt, oder bloß aus Mangel rechtlicher Beweise entlassen murden.

3. Jeder Pachtunternehmer hat zu handen der Lizitations-Commission den 10ten Theil bes Ausruss-

preises als Wabium baar zu erlegen.

4. Die eine Halfte des Pachtzinses muß binnen drei Tagen vom Zeitpunkte der zugestellten Bestätigung des genehmigten Unbothes, die andere Halfte hingegen, vor dem Beginne der Ubsischung an die Janower Rentcasse entrichtet werden.

5. Wer im Namen eines Underen ligitiren will muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesondere lautenden gerichtlich legalisiten Vollmacht seines Committenten bei der Ligitations Commission ausweisen und ihr dieselbe übergeben.

2

8. Nach förmlich abgeschloffener Versteigerung werden nachträgliche Unbothe nicht berücksichtigt werden.

7. Es werden auch schriftliche Unbothe von den Unternehmungslustigen angenommen; diese Unbothe mussen jedoch mit dem ersorderlichen Vadium belegt seyn, den bestimmten Preisantrag deutlich nicht nur in Zissern, mittelst einer einzigen Zahl, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt enthalten und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen der Pachtbedingnisse nicht im Einzklange wäre, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die Pachtbedingnisse kenne und sich denselben unbedingt unterziehe.

Diese Offerten konnen bis zum letten Tage vor dem Lizitations = Termine bei der Cameral = Bezirks= Verwaltung in Lomborg, dann am Tage der Lizitation, jedoch nur vor dem Ubschluße der mündlichen Versteigerung bei der Lizitations-Commission daselbst verstegelt überreicht werden, von welcher sie nach vollendeter mündlicher Versteigerung eröffnet und

bekannt gemacht werden.

8. Die übrigen Pachtbedingnisse können bei der Lomborger Cameral = Bezirks = Verwaltung und bei dem Janower Wirthschaftsamte jederzeit eingesehen werden.

Lemberg ben 24. Juli 1848.

(1920) Licitations - Anfundigung. (2)

Mr. 5674. Von Seiten der k. galizischen Kaal- Bezirks - Verwaltung wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung des Jaworower k. herrschaftlischen in der vierten Sommerhike stehenden, im Jaworor Stadtumfange, Przemysler Kreises gelegenen großen Karpfenteiches von 343 Joch 619 Q.u. Kl. oder eigentlich der Absischungsgerechtsame die Versteigerung bei dem k. k. Kameral - Wirthschaftsamte in Jaworow am 22. August 1848 in den gewöhnlischen Umtestunden abgehalten werden wird.

Diefer Teich bat im Frubjahre 1845 folgenden

Rifdeinfas erhalten, als:

92 Schock 9 Stud Brad, oder breijahrige Kar-

100 — 9 — zweisährige Karpfenfählinge. 92 — 34 — einjährige — 1 — 82 — große Hechten.

48 — 4 — Sechtenfählinge. 238 — 26 — größere Speieffiche. 257 — 46 — Speifefisch Sablinge.

14 Buber Weißfische.

Der nach dem Durchschnitte der letten zwei Perioden ausgemittelte Fiskal- oder erfie Ausrufspreis beträgt 4950 fl. C. M.

Die wefentlichen Pachtbedingniffe find folgende: 1. Jeder Pachtlustige bat zu Sanden der Licitazionskommission ein Ungelb (Bablum) mit bem 10. Theile des Ausrufspreifes baar zu erlegen.

2. Aerarialrudflandler, die fur fich jene felbft feine giletigen Bertrage foliegen fonnen, dann Prozeffuchtie

ge find von der Licitation ansgeschloffen.

3. Es werden auch verstegelte schriftliche Offerten angenommen. Derlei Unbothe muffen jedoch mit dem erforderlichen Badium belegt fein, den bestimmten Preisantrag deutlich nicht nur in Biffern, sons dern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Licitationsprotokolls nicht im Einsklange stehen, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Licitationsbedingnissen unbedingt unterziehe.

Diese Offerenten können bis zwei Tage vor dem Lizitationstermine bei der Kaal-Bezirks - Verwaltung in Przemysl, dann am Tage der Lizitation, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundlichen Versteigerung bei der Lizitationskommission überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr mundlich lizitiren will, eröffnet, und bekannt gemacht, worauf dann die Ub-

fcließung des Lizitationsprotofolls erfolgt.

Die übrigen Littationsbedingnißen konnen beim Jaworower Kaal - Wirthschaftbamte jeder Beit eingese werden, und werden auch am Tage der Ligitation

vorgelefen werben.

4. Das Ublassen des Waffers aus diesem Teiche wird am 16. September 1848 angefangen, die Ubssischung kann daber nach Umständen mit diesem Zeitpunkte beginnen. Das Ende der Ubsischung wird auf den 15. Mark 1849 bestimmt.

5. Die eine Halfte des Pachtzinses muß binnen 24 Stunden nach Bustellung der Pachtbestättigung, die andere Halfte aber vor Unfang der Ubschiffung an die Jaworower Rentkasse eingezahlt werden.

Von der f. f. Kaal Bezirfs . Verwaltung.

Przemyśl am 27ten Juli 1848.

(1921) Licitations, Ankundigung. (2)
Mro. 18186. Von Seite der k. k. galizischen Cameral-Befällen-Verwaltung wird kundgemacht, daß
zur Verpachtung des dem Religionssonde in der
Kreisstadt Zolkiew gebörige Getranke-Erzeugungsund Unsschank-Entgeldes auf die dreijährige Pacht-

duer vom 11. November 1848 bis 10. November 1851, eine öffentliche Versteigerung am 30 August 1848 bei der k. k. Cameral Bezirks Verwaltung in Zolkiew in den gewöhnlichen Amtsstunden wird abgehalten werden.

Der Musrufspreis betragt 1354 fl. 7 214 fr.

Conv. Munge.

Pachtlustige haben vor dem Beginne der Verssteigerung das Angeld (Vadium) mit 10300 des Ausrufspreises bei der Lizitations. Commission zu erlegen.

Es werden auch schriftliche und verstegelte Unbothe angenommen, derlei Unbothe mussen jedoch mit dem Ungelde belegt, von dem Offerenten unter Ungabe seines Charafters und Wohnortes und wenn er sich selbst entweder gar nicht oder nur judisch unterschreiben könnte, auch von zwei schreibkundigen Zeugen, von welchen der eine den Namen, Charafter und Wohnort des Offerenten deutsch beizusehen hat, gesertigt sepn, den bestimmten einzigen Preisantrag nicht nur in Ziffern, sondern auch in Zuchstaben ausgedrückt enthalten und es darf darin keine Klaussel enthalten sepn, die mit den Lizitations Bedingnissen nicht im Einklange stehen wurde, vielmehr muß die Erklärung beigefügt werden, daß sich der Offerent allen Lizitations Bedingnissen unterzieht.

Die verstegelten Offerten können vor der Ligitation dem Vorstande der k. k. Zokkiewer Cameral = Besites-Verwaltung überreicht, mahrend der Wersteigerung aber der Ligitations-Commission vor dem Ubschluße der mundlichen Ligitation übergeben werden, welche erst dann, wenn bei der mundlichen Bersteigerung Niemand mehr biethen will, werden eröffnet werden.

Minderjahrige Aerarial-Rudftandler und alle jene, welche fur fich felbst feine giltigen Vertrage schlieben konnen, find von der Versteigerung ausge-

schlossen. Die übrigen Pachtbedingnisse werden bei der Lizitation bekannt gemacht werden und können auch mittserweile bei der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung in Zolkiow in den gewöhnlichen Umteflunden

eingesehen merben.

Lemberg ben 27. Juli 1848.

(1855) Licitations. Anfundigung. (3)

Mro. 5190. Von der f. f. Cameral. Bezirfs. Verwaltung zu Przemysl wird bekannt gemacht, daß zur Veräußerung der, bei der im Monate October 1848 Statt findenden Ubsischung des Cameral. Perrschaftlichen Jaworower Manipulations. Teiches in Berdichow zu gewinnende Ausbäute an Verkaufssischen, nämlich solcher, welche den dreifährigen Seglingen überwachsen sind, als:

Karpfen, dann Speisfische, unter welch letteren die Karauschen, Schleien und Berblinge 2c. 2c. gemeint sind, die Lizitation bei dem Cameral - Wirthschafts-amte in Jaworow am 22. August I. J. werde abge-

balten merden.

Die Ausbeute der ju veraußernden Fifche durfte beilaufig betragen :

Un Rarpfen 90 Schod im Gewichte 60 Beniner.

- Speifefichen 40 - 6 - 2Beisfische im Gewichte 1 - Der Ausrufungepreis beträgt in Conv. Munge:

1 Bint. Karpfen Wiener-Gewicht 15 fl. 18 fr. 1 . Speifefische 9 . 14 .

= Weisfische = 8 . 30 .

Jeder Rauflustige hat bei der Ligitations - Commission ein Badium von 100 fl. Conv. Munge zu erlegen.

Die fonstigen Bedingnissen können bei dem Cameral-Wirthschaftsamte eingesehen werden, und werden bei der Licitation öffentlich vorgelesen werden.

Przemysł am 18. Juli 1848.

(1888) Runbmachung. (3)

Mr. 4908. Im bieramtlichen Deposite erliegen seit bem Johre 1846 nachstehende Werthgegenstände, deren Eigenthumer bis nun ju nicht ermittelt wurden, als:

Stud. Gilber und Pratiofen.

5. Gilberne Efloffel.

1. detto Schmettenlöffel.

1. fleine Damenfcheere mit fitbernem Briffe.

1. Vorleglöffel. 1. Theeseucher.

1. Goldenes Ohrgebange.

1. Borftednadel.

1. Gilbernes Mefferheft. Bucher:

1. Voyage d' Italie. De. Mr. Misson.

1. Dictionaire universel de la langue francaise.

Mannefleider.

1. ordinare braune Rapuzenbunde.

1. blauer Bebrod.

1. poblnifcher Uniformrod.

1. Schwarzes Beinkleid. 1. blaue Tuchweste.

2. schwarze betto.

1. geblumte detto. 1. violette Seidemefte.

1. Wintermuße.

Bafce:

1. Polfter = Uiberjug.

1. Perfalener Unterrod.

1. Gerviette.

1. gestidtes Damen Umbangtuch.

2. Leintuch.

1. leinwandener Strumpf.

2. Paar lederne Damenflifleten.

2. Paar schwarz seidene Strumpfe.

4. Machthauben.

8. Damenfragen.

- zwei Ellen gelbes Band.

1. alte Pferdgurte.

- meffingene Plattringe an einem Riemen 15 St.

1. Jagdborn.

Die Eigenthumer werden aufgefordert, sich binnen 3 Monathen, vom Tage der letten Einschaltung an, gerechnet, bei diesem Kreisamte zu melden, und ihr Eigenthum nachzuweisen, widrigens diese Fahrnisse veräußert, und das Raufgeld nach Ubzug der Ein-

2 \*

chaltungs sund anderer allfälliger Köften, an das Lemberger f. f. Landrecht für die unbekannten Gisgenthumer erlegt werden wird.

Jaslo am 22ten Juli 1848.

(1930) Runbmadung (1)

Mr. 9592. Uiber Erbauung einer neuen Tobtenkammer aus harten Materialien in Dolina wird in Folge h. Gub. Griaffes vom 25. Mai 1848 Bahl 42465 am 28. Uuguft 1848 um 10 Uhr Vormittags bei dem Stryer k. k. Kreisamte die öffentliche Ligitation abgehalten werden.

Des Fiskalpreis beträgt 486 fl. 28 114 C. M.,

das Vadium 48 fl. C. M.

Die übrigen Bedingniße werden bei der Ligitagion befannt gemacht werden.

Stryj am 31. Juli 1848.

Vorladung. (1823)Mro. 5674. Nachdem am 29ten Mai 1848 bei dem Dorfe Smarzow (im Ruckenender Rayonslinie) von der f. f. Finanzwache mehreren entflohenen Partheien unter den Unzeigungen des Schleichhandels vier Collien enthaltend : 5 Stud as 4 Ubichnitte Perfal, 1 Stud Connes, 3 Stud ae 1 Ubschnitt Schafwollzeug dann 3 Gade Thee, abgenommen wurden, und der Aufenthaltsort der Gigenthumer unbekannt ift, fo wird Jedermann, der einen Unfpruch auf diefe Waaren geltend machen zu konnen glaubt, aufgeforbert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanglei der f. f. Cam. Begirks= Verwaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn Diefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Gache den Gefeten gemäß verfahren werden wird.

Von der f. f. Cameral = Bezirfe = Verwaltung.

Brody am 30ten Juni 1848.

(1891) Rundmachung. (3)

Mr. 1059 1. Zur Wiederbefetzung der am Nousandscor Gymnasium in Erledigung gelangten Präfektenstelle, mit welcher der Gehalt jahrlicher 700 fl. für einen Weltlichen und 600 fl. für einen Geistlichen verbunden ist, wird ber Konkurs bis 31. August d. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche durch ihre vorgefesten Behörben zuverlassig in dem fesigesetten Termine beim f. E. Landesprassoum einzubringen, weil auf später einlangende Gesuche keine Rucksicht genommen wer-

den kann.

Nom f. f. galizischen Landes-Prasidium. Lemberg am 29. Juli 1848,

(1919) Licitations - Antundigung. (1) Mro. 16857. Bon der f. f. galigifchen vereinten Rameral = Gefällen = Verwaltung wird hiemit bekannt gemacht, daß zur ferneren Verpachtung der Brands wein-Propination in den nachstehenden Sectionen der Raal = Gerrschaft Dolatyn auf die Dauer eines Jahres vom 1ten November 1848 bis Ende Oktober 1849 oder drei Jahre d. i. vom 1. November 1848 bis Ende Oktober 1851 die öffentliche Versteigerung am 31. August 1848 in der Umtskanzlei der Stanislauer k. Raal = Bezirks = Verwaltung in den geswöhnlichen Umtsstunden werde abgehalten werden; nämlich in der

III. Gefgion: Delatyn, Zarzyce und Lojowa mit bem Ausrufspreise bes einjagrigen Pacht=

zinfes pr. 1808 fl. 30 kr. C. M.

VII. Gefzion: Lanczyn, Krasna, Dobrotow und Sadzawka mit dem Aubrufspreise des jabrlichen Pachtzinses von 1479 fl. E. M und zwar zuserst sekzionsweise, dann auf beide Gekzionen in Concreto, wobei sich die Kammer die freie Wahl vorbehalt, den Ausschlag des einen, oder des anderen Verpachtungsversuches sowohl bezügzlich der Dauer der Pachtung, als auch der sekzionsweisen oder konkretalen Unbothe zu bestätztigen, oder zu verwersen.

Die wefentlichen Pachtbedingnisse sind folgende:
1. Jeder Pachtlustige hat 100,0 des Austussepreises als Wadium zu handen der Lizitations-Kom-

mission zu erlegen.

2. Sat der Pachter eine Caution, und zwar wenn sie hipothekarisch geleistet wird, im Betrage von drei Biertheilen, wenn ste aber bar oder in öffentlichen auf Konvenzionsmunze lautenden Obligazionen sichergeftellt wird, im Betrage der Salfte des einjahrigen Pachtschlings ohne Aufgabe binnen 14 Tagen nach erfolgter Pachtbestättigung beizubringen.

3. Der durch den Meistboth bedungene Pachts schilling ift vierteljährig voraus in die Delatynor herrschaftliche Rentkasse, und zwar feche Wochen vor

Unfang eines jeden Quartals zu entrichten.

4. Die allgemeine Berzehrungsfleuer, fo wie fle ber mal besteht, oder kunftighin bestehen wird, muß der Pachter aus dem Pachtschillinge aus Eigenem entrichten.

5. Ber nicht für sich, sondern für einen britten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesonde:n lautenden gerichtlich legalisirten Boll-

macht ausweisen.

6. Es werden auch schriftliche Offerte angenomsmen, derlei Unbothe mussen jedoch mit dem Basdium belegt sein, den bestimmten Preisbetrag nicht nur in Ziffern (mittelst einer einzigen Zahl) sondern auch in Worten ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimsmungen des Lizitations Protokolls nicht im Einklange wäre, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitazions Be-

dingnissen unbedingt unterzieht. Die verstegelten schrifts lichen Offerte können vor der Lizitazion bei der k. k. Kameral = Bezirks - Verwaltung in Stanislau und wähsrend der Lizitation der Lizitations = Kommission das selbst, jedoch vor dem Ubschluße der mundlichen Verssteigerung überreicht werden.

7. Minderjahrige, Uerarial = Rudftandler, und alle jene, die fur fich felbst keine gultigen Vertrage schließen konnen, find von der Ligitation ausge-

schlossen.

Die übrigen Pachtbedingnise konnen bei der Stanislauer f.k. Raal-Bezirks. Verwaltung eingesehen werden; auch werden diefelben am Tage der Verssteigerung den Pachtlustigen vor der Lizitazions. Komission vergelesen werden.

Lemberg ben 23. Juli 1848.

(1825) Eizitations-Ankundigung (1)
Mr. 16294. Die k. k. galizische vereinte Cameral-Gefällen-Verwaltung macht hiemit bekannt, daß zur ferneren Verpachtung der Kutter, Słobudker und Kybnor Mahlmuhlen in der Cameral-Herrschaft Hossow mit dem Ausrufspreise von 1251 fl. 222 j4 kr. E. M. auf die dreijährige Dauer vom 1. November 1848 bis Ende October 1851 bei der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung zu Kodomea am 11. September 1848 eine öffentliche Versteigerung in den gewöhnlichen Amtsstunden abgehalten werden wird.

Die wesentlichen Bedingnisse sind Folgende: a) Uerarial-Ruckstandler, kontraktbruchig gewordene Uerarial-Pachter, Prozeksuchige, Minderjahrige und jene, die auch sonst für sich selbst keine gultigen Vertrage schließen können, sind von

ber Pachtung ausgeschloffen.

b) Jeder Lizitationstustige hat zu handen der Lizitations Commission ein Angeld (Badium) mit dem 10ten Theile des Ausrufspreises zu erlegen, welches nach geschlossener Versteigerung mit Ausnahme des Bestbiethers, den übrigen Lizitanten zurückgestellt werden wird.

c) Wer nicht für sich, sondern für einen Underen lizitiren will, muß sich mit einer gerichtlich legalisiten Spezial-Vollmacht seines Committenten bei der Lizitations-Commission auszu-

meifen.

d) Es werden auch schriftliche geborig gestämpelte Offerte angenommen werden. Diese mussen mit dem Vadium belegt sein, den bestimmten Preisantrag in Ziffern und in Worten und zwar mittelst einer einzigen Zahl ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen der Lizitations Bedingnisse nicht im Einklange wäre, vielmehr muß hierin die Erklarung enthalten senn, daß sich der Offerent allen Lizitations Bedingungen unterzieht.

Die schriftlichen versiegelten Offerte konnen vor der Lizitation bei der Kolomeaer k. k. Cas meral-Bezirks-Verwaltung, oder am Lizitations-tage, jedoch vor dem Schluße der mindlichen Versteigerung der Lizitations-Commission über-reicht werden. Nach geschlossener mundlicher Versteigerung werden die vor oder während derselben eingegebenen schriftlichen Offerte gesöffnet und bekannt gemacht, worauf die Ubsschließung mit dem Bestbiether erfolgt.

Wenn der mundliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag lautet, wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Bestbothen entscheidet die Losung welche fogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitations-Commission vorgenommen

werben mirb.

e) Nach geschlossener Lizitation werden keine nach-

träglichen Unbothe mehr angenommen.

f) Der Pachter hat eine Caution, wenn sie mittelst Realhipothek geleistet wird, in dem Betrage von drei Viertheilen, falls aber die Leistung im Baaren oder in auf den Ueberbringer, oder auf den Pachter lautenden, oder an ihn zetirten öffentlichen Obligationen nach dem zur Zeit des Erlages bekannten börsenmäßigen Curswerthe geschieht im Betrage der Kalfte des einjährigen Pachtschillings binnen 14 Tagen nach erfolgter und dem Pachter schriftlich bestannt gemachter Pachtbestätigung als unerläße liche Bedingung der Pachteinführung beizusbringen.

g) Der Pachtzins ist vierteljährig voraus, und zwar sechs Wochen vor dem Unfange eines jeden O.uartals in die Rossower Cameral= Rentcasse zu berichtigen. Die sonstigen Pachtbedingnisse können bei der Cameral=Bezirks= Verwaltung in Kolomea eingesehen werden, und werden bei Eröffnung der Lizitation vor=

gelefen merben.

Lemberg ben 12ten Juli 1848.

(1854) Licitations - Anfundigung. (1)

Mro. 8790. Bur Verpachtung des in Maydan auf der Staatsherrschaft Podbuz im Samborer Kreise gelegenen Eisenwerkes auf die Zeit vom 1. Novemsber 1848 bis Ende October 1857 wird am 24. Uusgust 1848 um 10 Uhr Vormittags bei der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung zu Sambor die öffentsliche Versteigerung abgehalten werden.

Den Pachtlustigen wird Folgendes befannt ge-

eben:
1. Das gedachte Eisenwerk befindet sich in betriebsfabigem Bustande und ist mit Werks-, Wohn- und Wirthschaftsgebauden, Wassergefallen, Grundstuden und mit ben gemutheten Eisensteingraben verseben. 2. Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschings beträgt 2983 fl. 59 1/2 fr. C. M. Die Pachtscaution ist, wenn sie mittelst Hypothek versichert wird, in dem Betrage von drei Viertheilen des einjährigen Pachtschillings und wenn sie im baaren Gelde ober in öffentlichen Obligationen erlegt wird, im Betrage der halfte des einjährigen Pachtschillings zu leisten.

3. Bum Werfebetriebe werden bem Pachter von

der Cameralherrschaft Podbuz

a) 1000 bis 1400 Huttenklaftern Kohlholz und zwar 1000 Huttenklaftern zu dem Preise von 30 kr. E. M. und 400 Huttenklaftern zu dem Preise, welcher jeweilig zum allgemeinen Verstaufe auf der Herrschaft bestehen wird.

b) bis 1200 Stud Grubenholy von 4 Schuh Lange und 610 Starfe ju 4 Rreuger pr.

Stud und

c) das Brudenbauholy unentgelt fich überlaffen.

4. Die Bergfroben, den Bergzehnten, die Sausund Grundsteuer, lettern von der zur Pachtung zugesicherten Grunden, hat der Pachter zu tragen. Ebenso ist für die Pachtgrundstücke ein abgesonderter Grundzins zu zahlen.

- 5. Von der Pachtung, somit auch von der Ligietation sind ausgeschlossen alle diejenigen, welche gesfehlich feine gultigen Verträge schließen können, dann jene, die wegen eines Verbrechens aus Gewinnssucht in Untersuchung standen und verurtheilt, oder bloß wegen Mangel von Beweisen losgesprochen wurden.
- 6. Wer zur Lizitation zugelassen werden will, hat zehn Percente des Ausrufspreises zu handen der Lizitations-Commission als Angeld zu erlegen.

7. Wer nicht für fich, sondern für einen Dritten ligitiren will, muß sich mit der gehörigen legalistren Bollmacht feines Committenten ausweisen.

8. Es werden auch schriftliche Offerten angenommen. Diese mussen von den Offerenten eigenhandig mit dem Taus- und Familiennamen gesertigt und mit dem Angelde belegt sein, wie auch den bestimmten nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchstaben ausdruckenden einzigen Betrag in C. M. enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Lizitations Bedingnissen nicht im Einstlange ware, vielmehr muß darin die ausdruckliche Erklärung, daß sich der Offerent allen Lizitations- Bedingnissen unterzieht, wie auch die Angabe des Charakters und des Wohnortes des Offerenten entbalten seyn.

Diese schriftlichen Offerten sind verstegelt vor oder während der Ligitation, jedoch noch vor der dem Ubschluße der mundlichen Steigerung zu handen der Ligitations-Commission zu übergeben.

9. Die übrigen Pachtbedingniffe konnen por ber

Ligitations. Tagfahrt bei ber t. f. Cameral . Bezirfs. Berwaltung in Sambor eingefeben werben.

Von der f. t. galizischen Cameral = Bezirke-

Verwaltung.

Sambor am 21. July 1848.

(1900) Rundmadung. (2)

Mro. 13651. Der Magistrat ber f. hauptstadt macht bekannt, bas hieramts die Stelle eines Grundrichters mit jabrlichem Gehalte vou 400 fl. C. Dr. in Erledigung gekommen ift, welche Stelle jedoch nur provisorisch besetzt werden wird.

Mit diefer Stelle ift die Verbindlichfeit jur Unterhaltung eines Zimmers für die Grundamts - Kanglei und eines Wachtzimmers auf eigene Kosten ver-

bunden.

Die diesen Posten zu erlangen munschen, haben ihre Gesuche falls sie bereits in Diensten ständen, durch ihre vorgesetzte Behörde — sonst aber unmittelbar binnen 4 Wochen von der letten Einschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger Zeitung bei dem hiesigen politischen Einreichungs Protokoll zu überreichen, und in diesem Gesuche ihr Alter, bisherige Verwendung und sittliche Aufführung — die zurückgelegten Gymnassa Studien — endlich die Kenntnis der polnischen, deutschen und lateinischen Sprache auszuweisen und anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten dieses Magisstats verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 14. Juni 1848.

(1929) Rundmachung. (1)

Mro. 14707j1848. Vom Magistrate derk. Hauptsstadt Lemberg wird kund gemacht, daß bei der genrichtlichen Abtheilung desselben, eine mit dem Gebalte jährlicher 700 fl. C. M. verbundene Wechselgerichtsaktuarsstelle in Erledigung gekommen sei, zu deren Beseigung und zugleich bei Vorrückung eines Rathsprotokolisten zum Wechselgerichtsaktuar, unter Einem für die Rathsprotokolistenstelle mit dem Gehalte jährlicher 700 fl. C. M. und bei der Besorberung eines Auscultanten von jährlich 300 fl. C. M. oder auch ohne Abjutum hiemit der Concurs auf A Wochen vom Tage der lesten Einschaltung in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung ausgeschrieben wird.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mittelft ihrer vorgesetten Behörden hierorts einzureichen, und in demselben ihre Befähigung zum Zivil und politischen Richteramte, dann die Kenntniß der polnischen, lateinischen und deutschen Sprache, endslich ihre Dienstzeit und Moralität nachzuweisen, und anzugeben; ob, und in wiefern sie mit einem Beamten dieses Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Lembera am 1. Juli 1848,

(1876)Borlabung (1)Mro. 1137. Vom Magistrate der Stabt Oswigeim Wadowitzer Kreifes in Galigien, merben nachftebende gnm Behrftande berufene und nicht erfcbienene Individuen, als:

Haus . Mro. 14 Aron Nongeborn. Isak Ringer. 15 Joseph Loblowitz. 51

Herschel Neberg. 54 Moses Huterer. 85 Jakob Gutherz. 66

Grauek Berger. 108 144 Isak Enoch.

198 Johann Knapczyk rec. Klaja. Maximilian Gotschalg.

213 274 Johann Schmeidler.

57 Tobia Tobias. Jakob Haas. 57 57 Gerson Utz.

Jakob Guter. 63 Markus Ebal, Anton Zołna. 205

228 Peter Dabrowski. Jakob Silbiger, 74

91 Abraham Krieger. hiemit aufgefordert, binnen 4 Bochen in ihre Beimath jurudjukebren und fich bei bem Dagiftrate ju ftellen, widrigens gegen diefelben nach den b. Befeben

verfahren werden mußte. Magistrat Oswiecim am 5. Juni 1848.

(1909)E bift. Mro. 268. Don Gette bes Dominium Lisiatycze Stryor Rreifes werden biemit die militarpflichtigen : Stefan Mednid aus Lesiatycze BN. 225 - und Hersch Frommer BN. 231 aufgefordert, binnen 6 Wochen in ihre Beimath jurudjukehren, und fich über ihre Abmefenbeit ju rechtfertigen, midrigens diefelben als Refrutirungeflüchtlinge nach bem b. Patente vom Jabre 1832 betrachtet merben.

Dominium Lisiatycze am 25. Juli 1848.

(1805)i c t.

Mro. 426. Bom Dominium Sedziszow Rzeszower Kreifes werden nachstebende Dilitarpflichtige vorgeladen, binnen 2 Monathen in ihre Belmath ju erscheinen, ale fle midrigenfalls nach ben beftebenden Dorfdriften merden behandelt werben, als:

Stadt Sedziszow. 36 Tomas Kubik. CN. 88 Johann Bratorucki, 70 Johann Bielak.

19 Stefan Antosiewitz.

81 Lukas Bielarski. 203 Peter Głowacki.

CN. 189 Gerschon Wachtel.

93 Berl recte Bein Kupfer.

37 Leib Taust. 119 Jakob Roscher.

14 Mathias Liff.

47 Salomon Hrobak. 202 Salomon Haber.

94 Aron Schwefel.

126 Hersch Ohr. 189 Samuel Mandel.

189 Jakob Tanz. 202 Leib Haber:

116 Jont Wachtel. 39 Schabsin Steuermann.

202 Bein Trop.

37 Nuschen Steuermaun.

113 Jakob Tenor.

111 Wolf Rosenthal. 39 David Knie.

Dorf Kaweczyn.

16 Tomas Grabowski. Dorf Krzyna.

120 Markus Bassara. 37 Blasius Szczech.

Dominium Sędziszow am 15 Juli 1848.

(1874)Edift. (1)

Mro. 15041. Bom Lemberger f. f. Canbrechte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Czaykowski, ebemaligen Mandatar von Ottypiowice und Brzozdowce Brzezaner Rreifes, mittelft gegenmartigen Ebifts bekannt gemacht, es habe bie f. Rammerprofuratur unterm 5. Juni 1848, jur Bahl 15041 zwei verlodte galizische Kriegsdarlebens - Ob. ligationen und zwar: die eine zur Bahl 13261 ddo. 19. August 1795, 1. October 1798 a 3 1/2 Progent über 1 fl. 67 fr., bann eine zweite gur Babl 6347 ddo. 5. December 1796, 1 December 1798 a 5 Projent über 11 fl. 1 fr. auf den Mamen diefes Czaykowski lautend, ju feinen Bunften an das hiergerichtliche Verwahrungsamt erlegt.

Da der Aufenthalt diefes Czaykowski dem Berichte unbefannt ift, fo wird ihm unter einem ju Diefem Afte ber Berr Gerichtsadvofat Rayaki mit Substituirung des herrn Berichtsadvofaten Landesberger jum Kurator bestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 4. Juli 1848.

(1846) Ediktalvorladung. Mro.177. Don Seiten des Dominiums Boryszkowco Czortkower Rreifes werden die ohne Bewilligung abmefenden und auf den Uffentplat berufenen militärpflichtigen Individuen als: Thomas Bilinski aus Boryszkowce HNr. 90, Paul Bilinski aus Boryszkowce HNr. 90, Andrij Pasanowicz aus Boryszkowce HNr. 95, Gordij Pawelczyszyn aus Boryszkowce HNr. 95, Ignatz Pacznik aus Bielowce HNr. 49, Anton Jankowski aus Boryszkowce HNr. 93, Gregor Pasanowicz aus Boryszkowce aufgefordert, sich binnen drei Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Edists hieramts anzumelden und ihre Ubwesenheit um so sicherer zu rechtsertigen, als wigrigens seder derselben nach Verlauf der Zeit als Rekrutirungsstüchtling angesehen und nach dem Auswanderungsspatente vom Jahre 1832 behandelt werden wurde.

Vom Dominio Boryszkowce Czortkower Kreises am 16. Mai 1848.

(1869) Kundmachung. (3)
Mro. 17678. Zur Lieferung des für den Magisstrat dieser königl. Hauptstadt im M. J. 1849 d. i. vom 1. November 1848 bis dahin 1849 erforderslichen Papiers und Lampenunschlitts wird am 18. August d. J. A. M. um 10 Uhr eine Lizitation im Magistratsgebäude abgehalten werden.

Sollte dieser Lizitationstermin ohne Erfolg ablaufen, so wird dazu ein zweiter Termin auf den 24. August und falls auch dieser ungunstig ausfallen wurde, ein dritter Termin auf den 1. September d. J. jedesmal um 10 Uhr Wormittags festgefest.

Die Lieferungklustigen werden daher aufgeforbert, verfeben mit den entfallenden Badium u. 3. für das Papier 250 fl. C. M. und für das Lampensunschlitt mit 40 fl. E. M. an den festgesetzen Lizistations-Termin, wo denselben die Lieferungsbedingnisse bekannt gemacht werden, zu erscheinen.

Lemberg am 21. Juli 1848.

(1875) E b i f t. (3) Mro. 453. Nom Magistrate der Kreisstadt Rzeszów wird hiermit bekannt gegeben, es werde auf Gesahr und Umkosten des kontraktbrüchigen Erstestehers Mayer Fröhlich die, dem Lesteren dann dem Selig und Scheve Bergstein gehörige Realität Nto. 58 in Rzeszów ex ratione publica am

28. August 1. 3. um 9 Uhr Bormittags an den Meistbiethenden unter nachstehenden Bedingungen veraußert werden.

1. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhosbene Schähungswerth von 2403 st. 45 fr. C. M. angenommen, wovon jeder Lizitationslustige 10]100 als Vadium zu Handen der Lizitations = Commission im Baaren zu erlegen hat. Dieses Vadium wird dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet und den übrigen nach beendigter Lizitation zurückgestellt werden.

2. Der Ersteher ist verpflichtet, den Kaufschilling binen 30 Sagen nach erfolgter Bestätigung der Li-

zitation an das Deposit des Rzeszowor Magistrats zu erlegen, die erstandene baufallige Realität also-gleich zu demoliren und binnen Jahresfrist vom Lage der Bestätigung des Lizitationsaktes auf dem Bauplage ein neues Gebaude vom harten Materiale, unter Beobachtung der politischen Bauvorschriften aufzuführen.

3. Sobald der Ersteher den Ligitations - Bedings niffen Genüge geleistet haben wird, so wird demfels ben die Eigenthumburkunde ausgestellt, derfelbe in den phissischen Beste eigeset, die intabulirten Lasten geloscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

4. Sollte diese Realität nicht über, oder um deu Schähungspreis an Mann gebracht werden können, so wird dieselbe um was immer für einen Preis unter ber Schähung hintangegeben werden.

5. Sollte der Ersteher was immer für einer diefer Bedingungen nicht genau nachkommen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Feilbiethungs = Termine um was immer für einen Preis religitirt werden.

6. Hinsichtlich der zu erleichtenden Steuer werden Lizitationslustige an die Stadtkasse, hinsichtlich der darauf haftenden Lasten an das Grundbuch gewiesen.

hiervon wird der Magistrat im Politischen, die Miteigenthumer Mayor Frohlich, Solig und Scheve Bergstein dann die intabulirten Blaubiger als der f. f. Kiskus Mamens des b. Uerars, in Betreff der, auf diefer Realitat aus dem Schuldscheine ddo: 30. Juli 1816 intabulirten Summe von 1000 fl. 28. 28. dann der im Grunde Urtheil vom 5. Mai 1880, 3. 1658 und 26. April 1831, 3. 11175 intabus lirte Gumme von 1042 fl. 11 518 fr. C. M., ferner Wolf und Solig Diamand, dann Lea und Moses Stockmann ju eigenen Sanden, nicht minder alle jene Glaubiger und Gigenthumer, welche mittlerweile an die Gewähr angebracht, oder denen der, diese Feilbiethung ausschreibende Befcheid aus mas immer für einem Grunde zeitgemäß nicht ausgestellt werden konnte, durch den in der Person des Schestel Schonmann mit Gubstituirung bes Simon Dachtelberg ad actum bestellten Curator verständigt.

Rzeszów den 8. Upril 1848.

(1849) Runbmachung. (3)

Mr. 16086. Von dem k. k. Lemberger Landrechte wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Hrn. Jacob Siemiginowski, als Zessionär des Jacob Przesmycki und der Katharina de Przesmyckie Dędicka zur Befriedigung der gegen die Erben des Johann Daszkiewicz, Eleonora und Josepha Kuleszkowny, dann Felixa Kuleszkowna verehelichte Dziubanink ersiegte Summe von 333 holl. Duk. s. N. G. die öffentliche Versteigerung der auf den Sütern Torskie haftenden Summe von 1000 holl. Dukaten am 31. Aug. 1848 um 10 Uhr Vorm. hiergerichts

unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird :

1tens. Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth der zu veräußernden Summe, nämlich der Betrag von 1000 holl. Duk. oder 4500 fl. C. M. angenommen und jeder Kauflustige ist verbunden als Ungeld den Betrag von 100 fl. C. M. im Baaren oder in Sparrkassacheln der gal. Sparrcasse, oder endlich in Pfandbriefen der galizischen Kreditsanstalt, zu Kanden der Lizitations Kommission zu erlegen.

2 tens. Der Bestbiether ist verbunden binnen 14 Lagen vom Tage des eingehandigten über den Listitationsaft ergangenen Bescheides gerechnet, den ansgebothenen Kauspreis an das hiergerichtliche Depossitenamt um so gewisser zu erlegen, als sonst auf seine Gefahr und Kosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben

werden wurde.

3tens. Der Meistbiethende ist verpflichtet die Forsberungen der auf der gekauften Summe hopothezitsten Gläubiger für den Fall als sie vor dem bedungenen Aufkündigungstermine die Zahlung nicht ansnehmen wollten, nach Maßgabe des angebothenen

Raufpreises ju übernehmen.

4tens. Sobald der Bestbiether den ganzen, oder nach Abschlag der übernommenen Forderungen den Resibetrag erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt und der Käuser als Eigenthümer der gekauften Summe intabusirt, und alle Lasten mit Ausnahme der zufolge der 3. Bedingung übernommenen Forderungen von der gekauften Summe ertabusirt, und auf den Kauspreis übertragen werden.

5tens. Sollte diese Summe nicht wenigstens um den Ausrufspreis verkauft werden konnen, so wird biefelbe fur was immer fur einen Preis hintangege-

ben werden. Gtens. Schließlich können Kauflustige den Zabularertract der zu verkaufenden in der hiergerichtlichen

Registratur oder in der k. Landtafel einsehen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden samtliche Glaubiger zu eigenen Händen, jene aber, die mittlerweile an die Landtafel gelangen follten, oder welchen der Bescheid über die bewilligte Lizitation aus was immer für einer Ursache vor dem Lizitationstermine nicht zugestellt werden konnte, durch den zum Kurator bestellten Irn Landes - und Gerichtsadvokaten Dr. Gnoidski, dem der Landes - und Gerichtsadvokat Dr, Bartmanski substituirt ist, verständiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Canorechtes.

Lemberg am 27. Juni 1848.

Obwieszczenie.

Ces. król. Sąd szlachecki Lwowski niuiéjszém wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia ilości 333 duk. hol. z odsetkami Jakóbowi Siemiginowskiemu praw nabywcy Jakóba Przesmyckiego i Kata-

rzyny Dębickiej przeciw dzieciom nieprawnego łoża Jana Daszkiewicza to jest Eleonorze i Jozefie Kuleszkownom, i Feliksie Kuleszkownie Dziubaniuk zasądzonej, ilość 1000 duk, holl. na dobrach Torskie w obwodzie Czortkowskim leżących zabespieczona w drodze wykonania przez publiczną sprzedarz w dniu 31. Sierpnia 1848 o godzinie 10. zrana odbyć się mająca najwięcej ofiarującemu pod następującemi warunkami sprzedaną będzie.

1. Cena wywołania stanowi się samailość sprzedać się mająca 1000 duk. hol. lub 4500 złr. m. k. i każdy chęć kupienia mający jako zakład 100 złr. m. k. wgotowiznie lub w ksiązeczkach kasy oszczędności Galicyjskićj, albo w listach zastawnych

Galicyjskich złożyć powinien.

2 Najwięcej ofiarujący obowiązany jest ofiarowaną przez siebie cenę kupna w dniach 14. po wręczonem sobie sądowem roztrzygnieniu sprzedarz zatwierdzającym tem pewniej do składu c.k. Sądu tniejszego złożyć, inaczej na jego koszt i niebespieczeństwo nowa sprzedarz w jednym wyznaczonem dniu odbyć się mająca rozpisaną będzie.

3. Najwięcej ofiarujący jest obowiązanem długi na kupionej ilości ciążące w miarę ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby który z wierzycieli zapłatę przed umowionym czasem wymowienie przy-

jao nie chcial.

4. Jak tylko kupiciel calą cenę kupna lub resztującą ilość po odtrąceniu dłngów na siebie przyjętych do składu złoży na ten czas za właściciela kupionej ilości uznanym, ; zapisanym będzie, wszystkie zaś ciężary na kupionej ilości zabespieczone oprócz przy kupicielu zostawić się mających wymazane i na cenę kupna przeniesione zostaną.

5. Gdyby zaś ta ilość w wyżej wyznaczonem czasie nawet w cenie wywołania sprzedaua być nie mogła na ten przypadek także za jakąkolwiek

cene sprzedana bedzie.

6. Z resztą wyciąg tabniarny tejże ilości w składzie papierów sądowych, albo też w same księgi dóbr ziemskich chęć kupienia mający przejrzeć

moga.

O powyższem rozpisaniu sprzedarzy wszyscy zabespieczeni wierzyciele a mianowicie ci, którymby rozstrzygnienie o sprzedarzy odprawić się majacej przed wyznaczonem dniem z jakiejkolwiek, badź przyczyny doręczonem być niemogło, albo którzyby tym czasowo do Tabuli krajowej na pomienione ilości weszli uwiadamiają się z tym dodatkiem, że onym do bronienia ich praw sądowy rzecznik i Doktor prawa P. Gnoiński a do zastąpienia tegoż P. rzecznik i Doktor prawa Pan Bartmański ustanowieni są.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. Lwowskiego dnia 27. Czerwca 1848. Mro. 11337. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird die dem Wohnorte nach unbekannte Marianna Smidowicz und eigentlich ihre dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst ggenwartigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe die Direkzion der österreichischen ersten Sparrkasse wegen Bahlung der Summe von 36800 fl. Conv. Munze in österreichischen Zwanzigern f. N. G. unterm 17ten Upril 1848 zur Zahl 11337 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Lagesagung auf den 16. August 1848 um 10 Uhr Vormittags anberaumt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten, den hiesigen Landes und Gerichts Advokaten Dr. Czormak mit Substituirung des Landes und Gerichts Advokaten Dr. Fangor als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriesbenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbikt wird demnach die Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwälter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes. Lemberg den 24. Mai 1848.

(1780) Rundmachung. (2)

COMP OFFICE PARK HOPFERED TON

Mr. 3446. Vom Sarnower f. f. Landrechte wird bekannt gegeben daß auf Unsuchen des Ber. Bingeng Ligoza jur Ginbringung des fraft des biergerichtlis chen Erkenntnißes von 24. Februar 1846 3. 1075 wider her. Franz Truskolaski erstegten Betrages von 80 Stud holl. wichtigen Dukaten (mit Freilasfung des Ubschlages von 100 fl. C. M. sammt vierperzentigen Zinsen, welche vom Restapitale angefangen vom 19. November 1845 bis jur Berichtigung Des Rapitals zu laufen haben, dann der Gerichtskosten p. 10 fl. 42. fr. C. M. und der fruber in 8 fl. 29 fr. C. M. jest in 14 fl. C. M. zuerkannten Erecutionskoften die executive bei diefem f. f. Landrechte in drei Terminen namlich am oten Geptember, 12. October und 15. November 1848 jedesmal um 10 Uhr v. M. abzuhaltende öffentliche Feilbiethung folgender Aftivforderungen.1

a) Der im Lastenstande ber im Sanoker Kreise gestegenen Guter Jasionow Hoth. 267. S. 204. 205 und 208 E. P. 32. 33. und 39. ursprüngs

lich auf ben Namen bes Bingeng Morzo, zulest bes Franz Truskolaski einverleibten Kapitals von 500 Dukaten holl. oder kaiserl. sammt viersperzentigen vom 2. Janner 1833 zu berechnens den Zinsen, und

b) Des abnlichen im Castenstande berselben Guter Jasionow eben da E. P. 32 33. u. 39 urs sprünglich auf ben Namen der Marianne Morzo einverleibten zulest auf den Namen des Franz Truskolaski vorgemerkten Kapitals von 500 Duk. holl. oder kaiserlichen sammt vier perzentigen vom 2 Jänner 1838 zu berechnenden Binsen unter nachstehenden Bedingnissen bewilsliget wurde.

1. Jede von diefen zwei Gummen wird abgefon-

dert eine nach der andern veräußert werden.

2) Als Ausrufspreis wird der Nennwerth einer jeben Summe d. i. 500 Dufaten holl. oder kaifers. in Gold, sammt den hievon zu Aperzentigen vom 2. Jänner 1333 bis zum Feilbierhungstage in derselben Münzsorte zu berechnenden Zinsen bestimmt Sollten diese Summen in den zwei ersten Terminen nicht über oder wenigstens um den Nennwerth verkauft werden, so werden dieselben in dem dritten Termine auch unter dem Nennwerthe um jeden Preis, welcher den Betrag der darauf versicherten Forderungen sammt den hievon bis zum Feilbiethungstage zu berechnenden Zinsen erreichen wird an den Meistbiesthenden verkauft werden.

3) Jeber Kauflustige wird gehalten sein ben 20. Theil einer jeden feilbiethenden Kapitalesumme entweder in Gold oder aber in Konv. Munze den Dufaten zu 4 fl. und 30 fr. gerechnet, oder in Pfandbriefen der galizisch standischen Kreditanstalt dem
Kreisschreiben vom 10. Janner 1846 3. 1423
gemäß, als Ungeld zu Sanden der Feilbiethungskom-

miffion zu erlegen.

Das Ungelb bes Meiftbiethenden wird jur gericht= lichen Bermahrung erlegt, jenes ben übrigen Ditligitirenden aber gleich nach beendeter Feilbiethung

jurudgeftellt werden.

4) Der Meistbiethende wird gehalten sein die Salfte des angebothenen Kaufschillings mit Einrechnung bes in Baaren erlegten Angeldes, wenn aber dieses in Pfandbriefen erlegt worden ware, die ganze Salfte des Kausschillings binnen 30 Tagen, nachdem ihm ver Bescheid über die Bestättigung des Feilbiethungsattes eigenhändigt sein wird, an das hiergerichtliche Depositenamt im Baren zu erlegen, worauf demfelben steil sein wird um die Ausfolgung des in Pfandbriefen erlegten Angeldes anzusuchen und zu bitten damit demselben das Eigenthumsdefret der erstandenen Summe ausgefolgt und er als Eigenthumer derselben in der k. Landtafel auf seine Kosten einverleibt werde. Die zweite Hälfte des Kausschillings aber wird der Käufer binnen 30 Tagen nachdem ihm

die von hier zu erlassende Zahlungsordnund der auf diesen Summen intabulirten Gläubiger zugestellt sein wird, an das hiergerichtliche Depositenamt im Baaren erlegen oder aber sich auszuweisen haben, daß er mit den Gläubigern, deren Forderungen aus der zweiten Hälte des Kaufschillings zu befriedigen sein werden, anders über ingekommen sei, worauf auf Unsuchen des Kaufers auch alle Lasten aus den erkauften Summen werden gelöscht und ertabulirt weiden.

5) Dem Kaufer wird frei sein, auch den ganzen angebothenen Kaufschilling sogleich, nachdem das Lizitations protokoll zu Gericht angenommen sein wird, in das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, in welchem Falle demselben über sein Unsuchen das Eigenthumsdecret ausgefolgt, dessen Einverleibung als Sigenthumer der erkauften Summen und die Lösschung aller darauf haftenden Lassen veransaft wers

den wird.

6) Sollte der Käufer den angebothenen Kaufschilling auf die angegebene Urt und in den bestimmten Terminen nicht berichtigen, so wird auf dessen Befahr und Kosten die Relizitation dieser Summen auf einen einzigen Termin ausgeschrieben werden, in welchem dieselben auch unter dem Nennwerthe um welchen Preis immer, jedoch mit Beobachtung des J. 148 D. G. D. werden hintan gegeben werden und der wortbrüchige Käufer wird für allen Schaden sowohl mit dem erlegten Ungelde als auch mit seinem übrigen Vermögen verantwortlich sein.

Uibrigens steht den Kauflustigen frei sich bezüglich der Richtigkeit und des Werthes der feiszubiethenden Summen sowohl aus der k. Landtafel, als auch aus dem in der hiergerichtlichen Registratur befindlichen landtaflichen Auszuge des Eigenthums oder Lastenpandes dieser Summen die Uiberzeugung zu

fcopfen.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden verständigt: der Executionsführer Gr. Vinzenz Liggza der Schuldner Gr. Franz Truskolaski dieser zugleich auch als gegenwartiger Miteigenthumer der Guter Jasionow, der minderjahrige Beinrich Truakolaski als gegenwartiger Miteigenthumer von Jadionow ju Sanden feines Baters Berr Frang Truakolaski, die Ifraelitin Rinel Strissower als auf Der feilgebothenen Gummen intabulirten Glaubigerinn, endlich werden alle jene Glaubiger, welche nach dem 20. Februar 1848 mit ihren Forderungen in Die f. Landtafel auf die feilgebotbenen Gummen gelangt maren, fo wie jene welchen der gegenwartige Befcheid entweder gar nicht oder nicht zeitlich genug augestellt werden konnte mittelft Gbifte mit dem in Die Renntniß gefest, daß benfelben ju deren Verflandigung von dieser Lizitations = Ausschreibung und zur Bahrung ihrer Rechte bei der nachfolgenden gericht. lichen Geschäftsverhandlung der hiergerichtliche Udvokat &r. Dok. Radkiewicz mit Substituirung des fr. Abten Dok. Piotrowski als Kurator aufgestellt werde, dieselben werden demnach angewiesen diesen aufgestellten Kurator mit der Wollmacht und den ersforderlichen Rechtsbehelsen zu versehen, oder aber einen andern Bevollmächtigten sich zu ernennen, wiedens sie die nachtheiligen Folgen sich seibst zuschreisben müßten.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Tarnow den 24. Mai 1848.

(1780) Obwieszczenie. (2)

Nro. 3446. C. R. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechnej podaje wiadomości, iż na żadanie P. Wincentego Ligezy w celu zaspokojenia onemuż wyrokiem tutejszym z dnia 24. Lutego 1846 do l. 1075 przeciwko P. Franciszkowi Truskolaskiemu zasądzonej summy 80 czerwonych złotych wažnych holenderskich (z wolnem otrąceniem ilości 100 złr. m. k.) z prowizją po 4 od 100 od resz. tującego kapitału zacząwszy od 19. Listopada 1845 až do zupelnéj wypłaty kapitalu zachować się mającą tudzież kosztów prawnych w ilości 10 złr. 42 kr. m. k. jako též i eksekucyjnych poprzedniczo w kwocie 8 złr. 29 kr. m. k. a teraz w ilości 14 złr. 35 kr. m. k. przyznanych w drodze eksekucyi publiczna w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w trzech terminach t. j dnia 6. Września, 12. Października i 15. Listopada 1848 zawsze o 10. godzinie zrana odbyć się mająca sprzedaż nastepujących summ, jako to:

a) Summy 500 duk. holl, lub cesarskich z prowizya po 4 od 100 od dnia 2. Stycznia 1833 r. rachować się mającą w stanie dłużnym dobr Jasionów w obwodzie Sanockim leżących początkowo na imie Wincentego Morze na ostatek Frańciszka Truskolaskiego L. D. 267 p. 204, 205 i 208 n. on 32. 33. i 39. intabulo-

wanej.

b) Podobnej Summy 500 duk. holl. lub cesarskich z procentami po i od 100 od 2go Stycznia 1833 r. rachować się mającemi w stanie dlużnym tychze dóbr lasionów początkowo na imie Maryanny Morze a później Frańciszka Truskolaskiego n. o. 32. 33. 34. intabulowanej pod następującemi warunkami pozwoloną została:

 Każda z powyżéj wymienionych dwóch Summ z osobna jedna po drugiej sprzedaną będzie.

2) Za cene wywołania stanowi się cena nominalna każdej Summy t. j. 500 duk. holl czyli césarskich w złocie z procentami po 4 od 100 od dnia 2go Stycznia 1833 aż do dnia licytacyi w tym samym gatunku monety rachować się mającemi — a gdyby te Summy w dwóch piérwszych terminach ani nad ani téż za no-

minalną cenę sprzedane być niemogły, tedy w trzecim terminie takowe niżej nominalnej wartości a to za takową cenę sprzedane będą, w którejby ilość zabezpieczonych na nich pretensyi wraz z procentami od takowych należącemi i od dnia licytacyi rachować się ma-

jącemi umieścić się mogła.

3) Každy chęć kupienia mający obowiązanym będzie dwudziestą część każdej sprzedać się ma ącej Summy albo w złocie lub w monecie konwencyjnej rachując dukat na 4 złr. 30 kr. in. k. lub téż w listach zastawnych galicyjskiego Towarzystwa stanowego kredytowego stosownie do okólnika z dnia 10go Stycznia 1846 do l. 1423 jako zakład do rąk komissyi licytującej złożyć. — Zakład takowy najwięcej ofiarującego do Depozytu Sądowego złożony innym zaś wspóllicytującym zaraz po u-

kończonej licytacyi zwrócony będzie. Najwięcej ofiarnjący obowiązany będzie połowe ofiarowanej ceny kupna, do której zakład w gotowiźnie t. j. w złocie lub w m. k. złożony wrachować się ma, gdyby zaś takowy w listach zastawnych złożony był, całą połowe ofiarowanej ceny w 30 dniach po doreczoaéj jemu rezolucyi czyn licytacyi potwierdzającej do tutejszego Depezytu w gotowiźnie złożyć, a potém wolno mu będzie, tak o wydanie zakładu w listach zastawnych złożonego, jakotež i o to prosić aby mu dekret własności kupionych Summ wydany i on za właściciela takowych w Tabuli krajowej na jego koszta intabulowany został. - Druga zaś połowe ceny kupna obowiązanym będzie kupiciel w 30. dniach po odebraniu rezolucyi porządek zaspokojenia wierzycieli na kupionych Summach zabezpieczonych stanowiącej do tutejszego Depozytu Sądowego w gotowiźnie złožyć, albo się wywieść, że z wierzycielami których pretensye do wypłacenia z drugiej połowy ceny kupna przeznaczone będą inaczej się ułożył poczem na żądanie kupiciela wszystkie na kupionych Summach zostające ciężary wy-

5) Wolno będzie kupicielowi także całą ofiarowaną cenę kupna zaraz po przyjęciu do Sądu protokołu licytacyjnego do Depozytu Sądowego złożyć, a w takowym razie na prośbę jego dekret własności onemu wydany i potrzebne kroki do zaintabulowania go jako właściciela kupionych Summ, i wycztabulowania ciężarów na nich będących, przedsięwzięte będą.

mazane i extabulowane będą.

6) Gdyby zas knpiciel ofiarowaną cenę kupna w sposób wyżej wyrażony i w przyznaczonym czasie niezłożył nowa licytacya takowych Summ w jednym terminie a to na jego koszta i niebezpieczeństwo rozpisaną zostanie, w którym to terminie takowe Summy niżej ich nominalnej wartości za jakąkolwiek cenę jednakowoż zachowując przepis (). 148 U. S. sprzedane będą, a wiarołomny kupiciel nietylko złożonym zakładem ale téż i innym własnym swoim majątkiem za wynikłą z tąd szkodą odpowiedzialnym będzie. — Z resztę wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu tak z ksiąg c. k. Tabuli krajowej, jako téż z wyciągu tabularnego w tutejszej sądowej Registraturze zachowanego względem likwidalności i wartości

tychże summ przekouać się. -

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się — następujące strony - eksekucyą prowadzący P. Wincenty Ligeza, P. Franciszek Trnskolaski jako dłużniki oraz jako współwłaściciel Jasionowa małoletni Henryk Trnskolaski, jako terazniejszy współwiaściciel Jasionowa do rak P. Franciszka Truskolaskiego Starozakonna Rikel Strissower jako wierzycielka na sumach sprzedać się mających zaintabulowana nakoniec wszyscy wierzyciele, którzy może po 20. Lutego 1848 z swojemi pretensyami w Tabuli krajowej na sumach sprzedać się mających zabespieczonymi zostali, niemniej i takowi, którymby niniejsza rezolucya albo w cale nie albo tež za požno była doreczona niniejszem obwieszczeniem zawiadamiają się z tym dodatkiem, iż takowym do obrony ich praw przy terazniejszy licytacyi, jakoteż i następnych wszystkich czynnościach tej exekucyi przeznacza się P. Adwokat Dr. Praw Radkiewicz z zastępstwem P. Adwokata Dr. Praw Piotrowskiego za kuratora, któremu pełnomocnictwo i dowody ich praw zatwierdzające wręczyć lub innego pełnomocnika sobie obrać należy, inaczej szkodliwe skutki sobie przypisać by musieli.

Z Rady c. k. Sądu szlacheckiego. W Tarnowie dnia 24. Maja 1843.

Mr. 1733. Vom Magistrate der Kreisstadt Neusandec wird bekannt gemacht, daß die in Neusandec gelegene bem Gr. Wilhelm Zauderer geborige Realitat sub Mr. 160 über Unsuchen des Brn Johann Winter jur Befriedigung der gegen Grn Wilhelm Zauderer ersiegten Forderungen, als : der aus dem gro-Beren Betrage pr. 1000 fl C. M. herruhrenden Gumme von 600 fl. C. M. sammt den, von der ersten Rate pr. 200 fl. C. M. bom 1ten Janner 1841 der von der zweiten Rate pr. 200 fl. E M. vom 1. Sanner 1842 und den, von der dritten Rate pr. 200 fl. C. M. vom Iten Janner 1843, bis jur Tilgung der Schuldforderung zu berechnenden 40sotigen Intereffen, dann der Gerichtskosten pr. 8 fl. 27 fr. C. M. und 6 fl. 9 fr. C. M. ferner gur Befriedis gung ber, aus dem obermahnten größeren Betrage pr. 1000 fl. Con. M. berruhrenden Summe pr. 400 fl. C. M. fammt ben von ber erften Rate pr. 200 fl. C. M. vom ten Janner 1844, und von der zweiten Rate pr. 200 ft. C. M. - vom 1ten Janner 1845, bis jur Tilgung der Schuld ju rech= nenden 4 olotigen Interessen und der Gerichtskosten pr. 6 fl. 15 fr. C. M.; bann ber jest liquidirten auf 21 fl. 24 fr. C. M. herabgemäßigten Executions toften bei dem Neusandecer Stadtgerichte, durch of= fentliche Berfteigerung in drei Terminen als: am 16. ten August - 6ten Geptember - und 4ten Oftober 1848, jedesmal um 10 Uhr Bormittags, unter nachftebenden Bedingungen werde veraußert werden.

stens. Bum Musrufspreise ber ju veräußernden 2 Stod hoben Realitat Dr. 180 wird ber dießfalls erhobene gerichtliche Schakungswerth von 8092 fl. 40

fr. C. M. angenommen.

2tens. Ein jeder Rauflustige ift verpflichtet ju Sanden der Licitations = Komission 10/100 des obigen Schäbungswertbes, d.i. den Betrag ju erlegen, welches dem Erfteber in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach geschlossener Licitation zurück-

gestellt merden wirb.

3tens. Gollte Diefe Realitat in dem ersten, zweiten, oder auch in dem dritten Termine um ober über den Schabungswerth nich hintangegeben werden fonnen - fo wird fle nach vorausgegangener Verhand= lung mit den Gläubigern mit Beobachtung der Vorschriften des g. 148, und 152, der B. D. in dem 4ten dieffalls auszuschreibenden Termine auch unter

dem Schätzungewerthe veraußert merden.

4tens. Der Erfteber ift verpflichtet den von ibm angebothenen Kauffdilling mit Einrechnung des Va= diums binnen 30 Tagen von der ihm jugestellten Ratififation diefer Licitation an das gerichtliche Deposten . Umt um so gewisser zu erlegen, als sonsten auf feine Befahr und Umkoften eine neue in einem einzigen Termine, auf Grundlage der früheren Schagung abzuhaltende Licitation ausgeschrieben, und diefe Realitat um was immer für einen Preis bintangegeben wird.

5tens. Wird fich der Erfteber über den erlegten Kaufschilling ausgewiesen haben, so wird ihm das Gigenthums = Defret ausgefolgt, er auf Begehren in den phisifichen Besit eingeführt, und die darauf haftenden Laften mit Musnahme der Gervituten, auf den

erlegten Raufschilling übertragen werden.

Btens. Gollte fich irgend ein Glaubiger weigern die Zablung vor dem gesetlichen ober bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ift der Erfteber verbunden diese Lasten nach Daß des angebo-

thenen Raufschillinges ju übernehmen.

7tens. Gollte der Bestbiether ben gegenwartigen B. Lizitations Bedingnifen in was immer für einem Punfte nicht genau nachkommen, so wird diese Realitat auf feine Gefahr und Kosten auch nur in einem einzigen Termine um mas immer für einen Preis hintangegeben werden.

8tens. Rudfichtlich der auf diefer Realitat baftentenden gaften, merden die Kauflustigen an die Neusandecer Stadttafel mit dem gewiesen, daß ber Scha-Bungkakt der zu veräußernden Realitat in der Re-

gistratur eingesehen werden fann.

hievon wird herr Johann Winter, herr Wilhelm Zauderer, so wie auch die Tabulargläubiger als: Fr. Maria Dedler, die Stadt Neusandec, herr Joseph Cieplinski, Herr Udalbert Zuławski, Herr Felix Knezkowski, herr Alois Hummel, Samuel Goldfinger, das hochwürdige Nensandecer Jesuiten-Collegium, ferner biejenigen, welchen ber gegenmar= tige Bescheid, aus was mmer fur Ursache nicht zugestellt merben konnte, und jene Glaubiger, welche erst nach der Hano die Sypothek erwirken sollten, ju handen bes, benenfelben unter einem jum Bertreter bestellten herrn Job. Rom. Gorka mit bem Beifate verständiget, daß es ihnen freiftebe, jur Babrnung ihrer Rechte fich einen anderen Bevollmachtigten zu ernennen, und folchen diesem Gerichte namhaft zu machen.

Mus dem Rathe des Magistrats. Neusandec am 17ten Juni 1848.

(1897)Kundmachung.

Mro. 6527/1848. Vom Magistrate der konigl. hauptstadt Lemberg gerichtl. Ubtheilung, wird biemit fund gemacht, daß die unter Mro. 166 und 167 4/ befindliche ebedem jum Nachlaß des verstorbenen Euthymius Gusta jest Rogina Gusta gehörige Realis tatshälfte auf Unsuchen ber herren Loonidas Janowicz und Basil Draginiewicz Vorsteher der nicht unirten griechischen Rirche gur Befriedigung der schuldigen Summe von 1000 fl. C. M. mittelft offentlicher Lizitazion in zwei Terminen namlich ben 11. September und 12. October 1848 immer um 4 Uhr Nachmittags hiergerichts wird unter nachstehenden Bedingungen veraußert werden:

1) Als Ausrufspreis wird ber mittelft Schabungs= aftes boto. 19. Februar 1848 gerichtlich im Betrage pr. 2905 fl. 20 1/2 fr. C. M. erhobene Schat-jungemerth ber Salfte ber Realitaten Mro. 166 und

167 4/ angenommen. 2) Jeder Raufluftige ift verpflichtet den 10ten Theil des Kiskalpreises das ist die Summe 290 fl. 32 1/00 fr. C. M. als Ungeld ju handen der Feilbiethungs= Commission zu erlegen, welches Ungeld des Meistbiethers zuruchbehalten, ben übrigen Lizitanten aber gleich nach geendigter Feilbiethung gurudgeftellt werben wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden den Kaufchilling mit Ginrechnung des Ungelbes binnen 30 Tagen vom Tage des erhaltenen rechtskräftig gewor= denen Bescheides über die Zahlungeordnung an das gerichtliche Depositenamt bes hierortigen Magistrats au erlegen, ausgenommen den Fall, wenn etwa eis nige Glaubiger ihre in dem Kaufschillinge einbegrif= fene Forderungen vor der aufgekundigten Beit angunehmen verweigern follten, folche der Erfteber nach Maß des angebothenen Kaufschillinges über sich zu nehmen, und darüber unter gleichzeitigen Erlag des Raufschillingsrestes in der namlichen Zeit fich auszuweisen, widrigens auf seine Gefahr und Kosten eine neue Verfteigerung nur in einem Termine ausgefcrieben und biefe Realitatehalfte auch unter bem Schäbungswerthe wird hintangegeben werden, in welchem Ralle der wortbruchige Ersteher für den Ubgang nicht nur mit bem erlegten Ungelbe fonbern auch mit feinem übrigen Bermogen verantwortlich fenn mird.

4) Sobald der Kaufer den ganzen Kaufschilling nach dem 3ten Lizitazionspunkte wird berichtigt haben, wird ihm auf seine Kosten das Eigenthumsdekret zu der erstandenen Halkte der befagten Realitaten auszgefolgt und er als Eigenthümer dieser Halkte der erwähnten Realitäten intabulirt und die auf derselben intabulirten Schulden die Grundlasten Dom. 14. pag. 482. n. 13. on. und Dom. 43 pag 245. n. 3. on. ausgenommen ertabulirt und auf den erlegten Kauf-

fcbilling übertragen.

5) In wiefern diese Salfte der gedachten Realistaten in den festgesetzen zwei Terminen über oder wenigstens um den Schähungswerth nicht veraußert werden follte, so wird gleich darauf zur Einvernehsmung der Gläubiger wegen Erleichterung der Besdingnisse der Termin auf den 16. October 1848 4 Uhr festgeset, zu welchem dieselben hieramts unter der Strenge vorgeladen werden, daß die Ubwessenden der Mehrheit der Stimmen der Unwesenden zugezählt werden.

6) Den Kauflustigen wird freigestellt, den Schatzungsaft und den Sabularertrakt der zu veraußerneden Kalfte der gedachten Realitaten in der gerichtlichen Registratur einzusehen, hinsichtlich der Steuern und öffentlichen Giebigkeiten hingegen, werden dies

felben an die Stadtkaffe gewiesen.

Won welcher Lizitazion die bekannten Hopothekarsgläubiger zu eigenen Handen, diejenigen hingegen, welche nachtraglich nach dem sten Februar in das Grundbuch gelangen follten, oder denen der gegenswärtige Wersteigerungsbescheid aus was immer für einer Ursache in der gehörigen Zeit nicht zugestellt werden könnte durch den gleichzeitig in Person des Herrn Udv. Dr. Kabath mit Substituirung des Hrn. Adv. Dr. Czermak bestellten Curator verständigt werden.

Lemberg den 27. Mai 1848.

Obwieszczenie.

Nr. 6527 1848. Magistrat król. głównego miasta Lwowa wydziału sądowniczego niniejszém podaje do wiadomości, iż połowa realności tu we Lwowie pod Nrem 166 i 167 4j4 polożonej przedtem do massy Euthyma Gusta teraz do Reginy Gusta należąca, na żądanie przełożonych cerkwi greckonieunickiej Lwowskiej PP. Leonida Janowicza i Bazylego Draginiewicza na zaspokojenie wywalczonej pretensyi 1000 ZłR. m. k. z przynależytościami w dwóch terminach, to jest dnia 11. Września i 12. Pażdziernika 1848 zawsze o godzinie 4tej z południa przez publiczną licytacyę pod następującemi warunkami sprzedana będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się Suma 2905 złr. 20 1/2 kr. w M K. jako sądownie wydobyta wartość szacunkowa tejże polowy realności pod

Nr. 166 in 167 414 sytuowanych.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany dziesiątą część ceny wywołania to jest Sumę 290 złr. 32 kr. M. K. jako zakład do rak komisyi sprzedającej złożyć, zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany, innym zaś licytantom zaraz

po ukończonej licytacyi zwrócony bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanem będzie, cene kupna wrachowawszy zakład w przeciągu 30 dni od dnia gdy tabela czyli porządek wypłaty wierzycielów w moc prawna wejdzie rachować się mających do składu sądowego tutejszego Magistratu złożyć, wyjawszy wypadek, gdyby niektó rzy z wierzycieli swoją należytość w cenie kupna zawierającą się przed umowionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, takowe najwięcej ofiarujący w miarę ofiarowanéj ceny kupna na siebie przyjać i z tego się za złożeniem resztnjącej ceny kupna w tym samym terminie tém pewniéj wykazać obowiązanym będzie, inaczéj na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacya w jednym terminie rozpisana, a ta połowa realności wzmiankowanych przez niego kupiona i niżéj szacunku sprzedaną zostanie, za co niedotrzymujący warunków kupiciel zakładem licytacyjnym i reszta swego majatku odpowiedzialnym będzie.

4) Jak tylko kupiciel 3ciemu warunkowi zadosyć uczyni, wydany mu zostanie na własny jego
koszt dekret własności do kupionej połowy wzmiankowanych realności, on jako właściciel tej połowy
rzeczonych realności jego kosztem intabulowany
a długi na tejże połowie realności intabulowane
wyjawszy ciężar gruntowy w dom. tom. 14 pag.
482. n i dom. tom 43. pag. 245. n. 3. on hypotekowany, tudzież owe których spłatę wierzyciele
według 3go warunku przyjąć nie chcieli, wyextabulowane i na złożoną cenę kupna przeniesio-

ne zostana.

5) Gdyby ta połowa rzeczonych realności w dwóch ustanowionych terminach ani nad cenę szacunkowa ani za takowa sprzedana nie była, natenczas colem wysłuchania kredytorów co do ulatwienia warunków rozpisania 3. terminu na dzień 16. Października o godzinie 4. z południa ustanawia się, w którym wierzyciele tem pewniej zgłosić się maja, ile że ujeprzytowni do większości głosów

obecnych doliczeniby zostali.

6) Cheć kupienia mającym wolno jest akt szacunkowy i extrakt tabularny sprzedać sie majacej Polowy rzeczonych realności w sądowej registraturze przejrzéć, zaś co de podatków odsyła sie do kasy miejskiej, o ktorej to licytacyi wierzyciele znajomi do rak własnych, zaś ci wierzyciele, których prawa dopiéro po 6. Lutego 1848, jako dniu wydanego wyciągu tabularnego do Tabuli zostałyby wniesione, lub téż którym niniejsza rezolncya licytacye rozpisująca uiedosyć wcześnie przed terminem licytacy i albo z jakiegobadź powodu całkiem niebyłaby doręczoną celem zawiadomienia ich o rozpisanéj licytacyi jakotéż i do wszystkich z téj licytacyi wypływających innych następnych kroków sądowych przez kuratora w osobie P. Adwokata Kabaina z substytucyą P. Adwokata Czermaka nadanego.

Lwów dnia 20. Maja 1848.

(1887) Anfündigung. (3)

Mr. 9399. Von Seite des Bochniaer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachstung der Bochniaer städtischen Bier und Brandwein-Propinazion auf drei nacheinander folgende Jahre, das ist: vom iten November 1848 bis letzten Oftosber 1851 eine Licitation am 10ten August 1848 in der Bochniaer Magistrats Ranzelei abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 18000 fl. C. D. und

das Vadium pr. 1800 fl. C. M.

Die weitern Licitations Bebingnisse werden am gedachten Licitationstage hieramts bekannt gegeben, nud bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, vor oder auch während der Licitations Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Licitations Commission zu übergeben. Diese Offerten mussen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Object, für welches der Anboth gemacht wird, mit Hinweisfung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzte Zeit; namlich Lag, Wonat und Jahr gehörig bezeichnen; und die Summe in Conventions-Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt ansgeben, und es muß

b) darin ausdrucklich enthalten fenn, daß sich der Offerent allen jenen Licitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Licitations- Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Licitation vorgelesen werden, indem Offerten,

welche nicht genau biernach verfaßt find, nicht

werden berudfichtiget werden;

Die Offerte muß mit dem 10percentigen Bastium des Musrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haft tungsfreien öffentlichen Obligationen, nach ihrem Curse berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß diefelbe mit dem Vor - und Familien-Namen des Offerenten, dann dem Charafter und dem Wohnorte desfelben unterfer-

tigt fenn

Die verstegelten Offerten werden nach abgeschlofsener mundlichen Licitation eröffnet werden. Stellt sich der in einer diesen Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteis gerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Licitations Protofoll eingetragen; und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrucken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestsboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestsbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird sogleich vor der Licitations = Commission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrache

ten fep.

Bochnia am 26ten Juli 1848,

(1915) Licitations - Ankundigung, (2)
Mro. 10862. Nachstehende flädtischen Gefälle und Realitäten im Rzeszower Kreise deren Pachtzeit mit 31. Oktober 1848 zu Ende gehet, werden im öffentlichen Licitationswege verpachtet werden, und zwar:

I. In der Rzeszower Mag. Kanzlei.
a) Die Brandwein und Bier Propinazion auf B Sahren mit dem jährlichen Pachtschilling von

14000 ff, C. M. am 21 August 1848.
II. In der Lozayskor Mag. Kanzlei.

a) Das Schlachthaus auf 3 Jahre mit dem jahrl. Pachtschilling von 181 fl. 15 fr. C. M. am 21. Uugust 1848.

b) Die Fleischbanke auf 3 Jahr mit bem jahrt. Pachticuling von 162 fl. 12 fr. C. M. am

22. Hugust 1848.

c) Gemeindezuschlag von gebrannten geistigen Getranken auf 1 Jahr mit dem Pachtschilling von 650 fl. C. M. am 23. August 1848.

d) Gemeindezuschlag von der Biereinfuhr auf 1 Jahr mit dem Pachtschilling von 125 fl. 40 fr.

C. M. am 24. Uugust 1848.

III. In der Przeworsker Mag. Kanglei.

a) Gemeindzuschlag von gebrannten geistigen Getranten auf 1 Jahr mit dem Pachtschilling von 550 fl. C. M. am 28. August 1848. b) Mackt - und Standgelber auf 3 Jahren mit bem jahrl. Pachtschilling von 210 fl. 25. fr. E. M. am 26. Uugust 1848.

c) Zwen Gewolbe im stadtischen Rathhaufe auf 3 Sabre mit dem jahrl. Miethzins von 48 fl. 29 fr. C. M. am 29. August 1848.

IV. In der Lancuter Mag. Ranglei.

a) Gemeindzuschlag von Bier auf 1 Jahr mit bem Pachtschilling von 266 fl. C. M. am 29ten Uugust 1848.

b) Markt = und Standgelder auf 3 Jahre mit dem jahrl. Pachtschilling von 413 fl. 46 fr. E. M.

am 30. Uugust 1848.

c) Ziegelscheuer auf 3 Jahre mit dem jahrl. Pachtschilling von 100 fl. C. M. am 30ten Mugust

d) Der städtische Grund Radzieckie auf 3 Jahre mit dem jährlichen Pachtschilling von 40 fl. 38 fr. C. M. am 21. August 1848.

e) Die städtische Hutweide auf 3 Jahre mit dem jährl. Pachtschilling von 21 fl. C. M. am 22.

Uuaust 1848.

Pachtlustige werden aufgefordert, an den bestimmten Tagen in den genannten Magistrats-Kangeleien zu erscheinen, und fich mit dem 10 010 Vadium zu verfeben, wobei bemerkt wird, daß bei diefen Licitations = Verhandlungen auch schriftliche Verhandlungen werden aufgenommen werden-

Rzeszów den 29. Juli 1848.

(1916)Ankundigung. (2)

Mro. 12123. Um 23ten Mugust b. J. wird wegen Werpachtung des Gemeindzuschlage von dem Biereinfuhr in Zbaraz auf die Zeit vom 1ten November 1848 bie letten Oftober 1849 die öffentliche Bersteigerung in der Zbarazer Magistrats = Ranglei um 9 Uhr Vormittag abgehalten werden. Der Fiscaipreis beträgt 370 fl. C. M. - Pachtlustige werden aufgefordert an bem befagten Termine mit einem Da= dium 101100 des Fiscalpreifes verfeben bei der Ligis tagion ju erscheinen wo ihnen die naberen Bedingnife werden beekannt gemacht werden.

Tarnopol den 22. Juli 1848.

(1907)

Vadium 91 fl. C. M.

Rundmadung. Mro. 10013. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird allgemein bekannt gemacht, daß wegen Werpachtung des städtifchen Baaggefalls auf das Trienninm vom 1. November 1848 bis letten Oftober 1851 am 11. August 1848 D. M. 10 Uhr eis ne Berhandlung mittelft schriftlichen Offerten mit Wermeidung der bisber flattgebabten mundlichen Liditazions Verhandlung in der Umtekanglei der stadtisch Dekonomie Berwaltung eintreten wird. Der Fiscal - Preis betragt 910 fl. C. M. und das 101100

Demnach baben die Offerrenten ibre foriftlichen Offerte, welche mit dem entfallenden Badium belegt fein muffen, noch vor bem Sage ber ausgeschriebenen Offertenverhandlung entweder bei der fladtifchen hauptcaffe, Steuercaffe, Dekonomie Rentcaffe ober bei dem politischen Depositenamte unmittelbar ju bin= terlegen, worüber ibnen die betreffende Raffa einen Depositenschein ausfolgen wird. Diefe Raffen haben hingegen die Offerte jur Stunde der ausgeschriebenen Offerten = Berhandlung der Commission versiegelt ju überreichen, welche nach Mlaaggabe Des Ergebniges das Weitere veranlagen wird.

Die naheren Bedingungen konnen noch von der Offertverpandlung in der städtischen Dekonomie = Rang-

lei eingeseben werden.

Lemberg am 27. Juli 1848.

(1866) Edikt. (1)

Nro. 15544. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski Prospera Stanisława i Józefa Budziszewskich. Władysława Komara Augusta Rokickiego i Kaline Matwejowicz Zołtobrzuch niniejszem uwiadamia, že Paweł Józef i Teodora Kęszyckie przeciw nim pod dniem 10. Czerwca 1848 do L. 15544 o wykryślenie Summy 200000 Złp. c. s. c. z dóbr Dzwinogrodu z przyległościami pozew wnieśli, i pomocy sadowej wezwali, w skutek czego do ustnej rozprawy tego sporu termin sądowy na dzień 20. Wrzesnia 1848 o godz. 10tej przedpołudniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca P. Adwokata krajowego Raciborskiego zastępca zaś jego P. Adwokata krajowege Czajkowskiego z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej ga-

łicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili lub téż innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 13. Czerwca 1848.

(1922)(1)

Mro. 8186. Vom Bukowiner f. f. Stadt- und Landrechte wird der Catharina Moozarska oder ihren allfalligen unbekannten Erben mittelst gegenwartigen Edifts bekannt gegeben, es habe Gr. Johann Baron v. Mustazza wider diefelben hiergerichts unterm 9teu Juni 1848 3. 8186 eine Rlage megen Eriabulirung des Betrages von 450 fl. C. M. sammt Zinsen aus ben Butsanthailen von Rohuans und Sadagura überreicht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundligen Verhandlung diefer Rechtsfache die Sagfabrt auf den oten Geptember 1848 9 Ubr festgefest murde.

Da der Aufenthaltsort Diefer Belangten biergerichts unbefannt ift, fo bat das f. f. Stadt- und Landrecht zu berer Bertretung und auf Befahr und Roften den biefigen Rechtevertretter Zogoraki als Rus rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtslade nach der für Galigien vorgeschriebenen Berichtes

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert jur rechten Beit die erforderlichen Rechtebes belfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und diefem Landrechte vor obiger Sagfahrt anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fle fonft fich die aus beren Berabfaumung etwa entflependen nach. theiligen Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt-

und Candrechts. Czernowis den 17. Juni 1848.

Œ (1923)dift.

Mro. 8573. Vom Bukowinger f. f. Stadt- und Candrechte wird anmit befannt gegeben, daß Johann Bron Mustazza unterm 17. Juni 1848, 3. 8573 eine Klage gegen die unbekannten Orts sich aufhaltenden Johann Frunzei und Wasili Gligorcze megen Ertabulirung eines vierjahrigen Pachivertrags ddo. 7. November 1840 von Rohozna und Sadagura eingereicht habe, daß ferner fur die obermabnten unbekannten Orts fich aufhaltenden Geklagten ein Curator ad actum in der Person des Rechts. vertreters Zageraki biemit befiellt, ibm die Klage fammt Beilagen jugefertigt, und jur ordentlichen Verhandlung biefer Rechtssache die Tagfahrt auf den 5. September 1. 3. um 9 Uhr Vormittag uns ter Strenge des 9. 25. der Berichtsordnung anberaume worden fei. Die befagten Beflagten werden demnach aufgefordert, ihre Bebelfe bem bestellten Curator Rechtsvertreter Zagoraki vor det angeorde neten Lagfahrt jugumitteln, allenfalls auch perfonlich ober burch einem andern dem Gerichte nambaft ju machenden Bevollmachligten bei obiger Sagfabrt du erscheinen, widrigens dieselben die hieraus entfleben mogenden üblen Folgen fich felbft zuzuschreis ben haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt-

und Landrechts.

Czernowitz Den 19. Juni 1848.

(1883)

Nro. 3022. Nom Suczawaer f. f. Distrifts: Oc-

richte wird anmit bekannt gegeben, daß Illiana Romaszkan als Rechtenehmerinn der ingch Juopitza Romaszkau verbliebenen Erben ju Protofoll de pr. 3. Juli 1848, 3. 3022 eine Klage wider die Erben des Nikolai Romaszkan als: Oskihada, Florika und Luka Romaszkau, wegen Bezahlung ber aus dem Schuldscheine des Nicolai Romaszkan ded. Suczawa den 23. September 1804 berrubrenden Schuld pr. 358 fl. 12 fr. 2B. 2B. biergerichts angebracht und um richterliche Bilfe gebeten habe.

Da der Aufenthaltsort des Drittbelangten Luka Romaszkan unbefannt ift, fo murde demfelben ein Curator in der Perfon des hierortigen Infaffen Christe Apriliam anstellt, mit dem diefe Rechtes fache im Namen diefes Geflagten bei ber biezu auf ben 27. September 1848 10 Ubr Wormittags festgesetten Tagfahrt vorschriftemäßig verhandelt mer-

den wird.

Luka Romaszkan wird somit aufgefordert, bis dabin fich über die feiner Vertheidigung entweder mit dem obengenannten Curator ins Ginvernebmen au fegen, oder allenfalls einen anderen Bevollmachtigten sich zu bestellen, oder endlich bei der obigen Tagfahrt hiergerichts perfonlich ju erscheinen, widrigens diese Ungelegenheit auf seine Gefahr mit dem Curator felbst verbandelt merden mird.

Suczawa am 8. Juli 1848.

(1934)E Di l t.

Mfo. 5333. Vom f f. Bukowiner Stadt= und Landrechte wird anmit befannt gegeben, daß Johann Baron von Mustatza unterm 9. Upril 1848, Babl 5333 eine Klage gegen den unbekannten Orte fich aufhaltenden Johann Kwiatkowski und im Falle derfelbe nicht mehr am Leben mare, gegen deffen allfälligen Erben wegen Loschung des im Lastenstande des Gutsantheils von Rohozna intabulirten von 155 holl. Ducaten angestrengt habe, daß ferners für den obermabnten unbekannnten Orts fich aufhaltenden Johan Hwiatkowski ein Curator ad actum in der Perfon des Rechtsvertreters Zagoraki bier bestellt, ibm die Klage fammt Beilagen jugefertigt und jur ordentlichen Berhandlung Diefer Rechtsfache die Tagfahrt auf den 18. September 1848 Dormittage 10 Uhr biergerichis unter Strenge des g. 25. B. D. anberaumt worden fey. Der obbefagte unbekannten Orts fich aufhaltende Johann liwiatkowaki wird bemnach aufgefordert, seine Behelfe bem bestellten Curator Rechtsvertreter Zagoraki vor der angeordneten Lagfabrt jugumitteln, allenfalls auch prrfonlich oder durch einen anderen dem Gerichte nahmhaft machenden Bevollmachtigten bei obiger Sagfahrt zu erscheinen.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stacts

und Candrechts.

Czernowitz den 5. Juli 1848.

(1895) Edictum. (3) Nro. 37714, Caesarco-Regium in Regnis Gali

Nro. 37714, Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provincialo Nobilium Leopoliense Dominae Franciscae Amaliae binominis Turzańska medio praesentis Edicti notum reddit: per Dominam Valeriam Rudnicka contra ipsam et alias puncto extabulationis Summae 733 114 Aur. holl. cum usuris per 4|100 a die 18. Octobris 1810 computandis, per Ignatium Dobrzyński solvendae super jure parcipieudi per eundem de bonis Klebanówka, Korszyłówka et Jacowce ususfructus, iisdem bonis ut Dom. 29. p. 163 n 51. on. inhaerente, pro re Stephano Solyon d'Antalfa Lib. Inst. 152. p. 216. n 2. on. intabulatae - modo in 2/3 partibus Franciscae Amaliae 6. n. Turzańska et Victoriae Emericae 6. num. Schelty ut Dom. 272. pag. 298. num. 30. oner. et iu 1/3 parte Julii Dionisii et Sigismundi Dessoffy rectius Dessevolfy ut Dom. 272. pag. 170. nam. 42. oner propriae, cum hisco mox indigitalis consecutivis positionibns de praefato jure ususfructus bonoram supra euumerato. rum sub praes. 13. Decembris 1847. ad Nrum. 37714. hnic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Fangor cum aubsitutione Domini Advocati Czermak qua Curator constituitur, cumque juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 22. Augusti 1848. hora decima matutina comparendum, et destinate sibi patrone documenta et allogationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defeusioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Julii 1848.

(1892) & b i f t, (3)

Mro. 1067. Von Magistrate der k. freien Bergsstadt Wieliczka wird dem abwesenden Unton Lauzinger bekannt gemacht, es habe wider ihn bei diesem Gerichte Johann Lauzinger wegen Zahlung von 751 fl. 4 kr. und 1000 fl. C. M. Klage angebracht, und um die richterliche hilfe gebethen. Das Gericht, dem der Ort seines Aufenthaltes unbekannt und weil derselbe vielleicht im Auslande besindlich ift, hat zu seinem Vertreter und auf dessen Gefahr und unkosten, den hiesigen Stadtbewohner Karl Jaworski als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien bestimmten Gerichtsordnung ausgesührt und entschie-

ben werden wird. Unton Lauzinger wird besten durch dieses Stift zu dem Ende erinnert, allenfalls zu rechter Zeit selbst zu erscheinen, seine Rechtsbeshelse dem bestimmten Vertreter vorzulegen, oder sich auch selbst einen anderen Sachwalter zu bestellen, und diesem Gerichte namhaft zu machen, überhaupt aber i i die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wissen möge, die er zu seiner Vertheidigung diensam sinden wurde, indem er sich die aus seiner Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Mus dem Rathe des Magistrate der f Berg.

stadt Wieliczka am 15. Juli 1848.

(1702) Obwieszczenie. (2)

Nr. 154'8. C.k. Sad Szlachecki Lwowski Matiasza Paszkowskiego a mianowicie jego spadkobierców jako to: Wincentego i Floriana Paszkowskich, Marianne z Paszkowskich Zolyúska i Anno z Urbańskich Paszkowską, Walentego Rudkowskiego czyli Rutkowskiego dalei spadkobierców Adama Paszkowskiego jako to: Marianna Felicyna, Jana Ignacego i Terese Paszkowskich, Józefa. Piotra i Jakuba Nowakowskich, o których niewiadomo, czyli jeszcze żyją, i gdzio mieszkają lub gdyby ci umarli, ich spadkobiercom uiowiadomogo nazwiska i miejsca pobytu spadkobierców Dyonizego Pasakowskiego, i gdyby ci umarli ich spadkobierców niniejszym Edyktem uwiadamia, iž przeciw takowym Sylwester Wyszkowski o extabulacyc aumm 18000 złpol. 10000 złpol. 10466 ztpol. 20 gr. 858 ztpol. 14 kr. 2 den. 433 ztpol. 13 gr 6 den. ut Dom. 74 p. 126 127. 128. n. n. 3. 4 6. i 9. on. na dobrach Woliczka intabulowanych z odnoszącemi i obciązającemi pozycyami pozew dnia 9. Czerwca 1848 do l. 15478 wydał i o pomoc sądową prosił, w skutek czego do rozprawy sądowej dcień 21. Sierpnia 1848 o god. 10 rano wyznaczonym został a gdy pobyt zapozwanych niewiadomy - wige Sad do obrony w toj sprawie postanowił kuratora w osobio P. Adwokata Juliana Romanowicza z zastępstwem Adwokata Sokowskiego, z któremi pozew wodług praw przeprowadzony będzie Dla tego niniejszym Edyktem zapozwani npominają się, ażeby w czasie przyzwoitym albo sami stawiali się, albo postanowionemu zastępcy potrzebną informacya z dowodami udzielili lub inuego zastępcę sobie obrali i sal o tom zawiadomili, w ogólności, by wszelkio ku swój obronio służące kroki przedsięwcieli, ina. cej skutki z zaniedbania aami sobio przypisać by musieli.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego wo Lwowie dnia 13. czerwca 1848. (1817)

Rundmadung.

Mro. 5104|838. Dom f.g. Merkantil- und Bech. legerichte wird fund gemacht, daß herr Johann Schumann die Bandlungefirma auf Murnberger Gifen- und Schloffermaaren hiergerichts am 25ten Drap 1848 gezeichnet babe-

Lemberg ben 23ten Juni 1848.

## Unjeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

| Dostrzeżenia | meteorologiczne | we | Lwowie. |
|--------------|-----------------|----|---------|
|--------------|-----------------|----|---------|

| Ozień<br>i<br>miesiąc | Czas                                       | Reau   | etr spro<br>y do 0°<br>m. miai<br>  wiéde | ry_               | Termo-<br>metr<br>Reaum.                      | Psych<br>met<br>linij<br>paryzk | e                          | Ombro<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | 100- 5                       | atr       | Stan atmosfery                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Sierpnia           | W. ©<br>2. Po-<br>10. N.<br>W. ©<br>2. Po- | 27,222 | 27 9<br>27 8<br>27 10<br>27 11<br>27 11   | 4<br>8            | + 13,4<br>+ 21,8<br>+ 10,3<br>+ 9,7<br>+ 17,3 | 8,89                            | 93<br>77<br>93<br>93<br>70 | 0,324                                    |                              | Z. średni | chmuruo 4. ① i chm. 3. p. Wicher i grz. pokryto, błyskawice, chmóruo 4. ② i chm, 2. |
| -7: 19-10             | 10. N.<br>W. ©<br>2. Po-<br>10. N.         | 27,326 | 27 11<br>28 1<br>28 1<br>28 1             | 10<br>2<br>0<br>1 | + 10,6<br>+ 11,2<br>+ 19,1<br>+ 12,5          |                                 | 71                         | 0,047                                    | Zolnoc.<br>Zachod.<br>Polud. |           | pogodnz,<br>chmurno 2.<br>① i 1, 2:<br>chmurno 1. p. g. 11. észcz.                  |

Sredni stan temperatury powietrza: dnia 5. Sierpnia: +15,29; d. 6. Sierpnia: +12,50; d. 7. Sierpnia: +14,21; pCt. 88; 86;

(najwyższa) 5. Sierpula Temperatura powietrza w przeciągu 24 godzin (najniższa)

+22,4 +18,8 7. Sierpnia

#### Ruralwowski w mon, konw. D nia 8. Sierpuia. kr. Dukat cesarski - - -5 20 Dukat holenderski 5 23 Rubel rosyjski - . 43 Kurant polski (6 zl. pol) - skie (prócz kuponu (za 100 zr. ządają Listy zastawne galicyj-

#### Liworuo, za 500 Lire Toskany zr. 2 mies. Londyn, za funt szterlingów zr. -2 mies 113 2 mies\* Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. Marsylija, za 300 franków zr. 137 2 mies Paryż, za 300 franków zr 139 2 mies.

#### Kurs wiedeński. Dnia 3, Sierpnia, Srednia cena. nCtn. w M. K. Obligacyje długu Stanu -) 74 1J4 ) 62 1J4 (5 detto (4 Obligacyje wiedeńskie bankowe (21)2) 50 Obligacye powszechnej i wegierskiej Kamery nadwórnej i dawniejszego (3 (2112 (21)4) długu Lombardzkiego, tudzież we Florencyi i Genui zaciąguionėj po-(1314 Akcya północnej kolei zelaznej Cesarza

### Przyjechali do Lwowa. Dnia 5go Sierpnia:

Hrabia Dzieduszycki Julijusz, z Janoszowca. - Hrabi a Potocki Antoni, c. k. tajny Radzca, z Warszawy. -Orłowski Karol, były polski Pułkownik, z Brzeżau. Korylowski Edward, z Janoszowiec. — Broniewski Hen-ryk, ze Stanisławowa. — Wasilewski Tadeusz, z Tolczowa. - Michalski Roman, z Przemyśla.

Dnia 6, Sierpnia,

Hrabia Łoś Tadeusz, z Narola. – Hrabia Lewicki Kajetan, z Chorostkowa. – Podowski Adam, z Krakowa. – Passakas Teodor, z Wiednia. – Miśniewicz Tadeusz, z Brodow. — Krajewski Nikasiusz, z Turzy. — Nikorowicz Mikołaj, z Ulhuwki. — Pajączkowski Józef,
z Horodlowic. — Kriegshaber, c. k. Poruczuik, ze Starzysk, — Malli, z korpusu inżynierów, z Brodów.

### Rura wexlowy w M K.

Fordynauda za 1000 ZiR. - -Listy zastawne galicyjskie za 100 Ztr.

#### z dnia 3. Sierpula, seim 3 Amsterdam, za 100 talar. Kur. Angsburg, za 100 ZtR. Kur., ZtR. 115 1J2 Uso. Frankfurt u M. za 10') zr. 20 fl. stopy zr. 115 1/2 3 mies, 2 raies. Hamburg, za talar, bank, 100 Kur, Ta, 134 detto detto

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 5go Sierpnia :

Pielatowski Marceli, do Stryja.

Duia 6. Sierpnia.

Bocheński, c. k, Starosta, do Stryja.

## (1905) Nadgroda za odszukanie banknotów.

Obywatel krajowy wychodząc dnia 2. Sieronia r. b. z Hotelu de Russie zgubił piecset kilka dziesiąt Ryńskich w starych banknotach z setek i mniejszych sztuk się składających w biały papier zawiniętych.

Uprasza się więc znalezcę by takowe Hofmanowi właścicielowi domu zajeżdnego

Hotel de Russie wręczyć raczył, gdzie zaraz i należyta nadgrode odbierze.

#### (2) (1912)Realność do sprzedania.

Realność pod Nrem 38 414 nad kanonierską kasarnią jest z wolnéj reki do sprzedania, - Bliższą wiadomość w tém samém miejscu otrzymać można.

## Dzierzawa do założenia konwiktu gospodarskiego.

Maż w średnich latach, biegły we wszystkich gałęziach gospodarstwa wiejskiego jakotež i członek różnych towarzystw agronomicznych, poszukiwa dzierzawe w cyrkułach wschodnich na przynajmniej dziesięć lat, któraby się składała z 200 morgów pola ornego, 100 morgów łak a 50 morg. pastwisk - gdzieby też i należyte budynki znajdywały się, a szczególnie mieszkalne dla umieszczenia 40 do 50 uczniów prywatnych, których w poblizkiej jesieni na stancye z wiktem, za mierną przedpłatę przyjąć za-

Bližszych wiadomości udzieli na listy frankowane, kantor handlowych, przemysłowych i gospodarskich sprawunków we Lwowie przy ulicy wyższej ormianskiej pod licz. ba 141.

Lwów dnia 28go Lipca 1848.

Adam Sievert.

(1089)

### Rozkład jazdy

(8)

na najw. uprz.

# Kolei północnéj Cesarza Ferdynanda,

od 15. Kwietnia 1848.

- Z Ołomuńca do Wiednia i Berna o godzinie 41/2, rano, i o 21/2 godzinie po południu,
- Z Olomuńca do Pragi . . . " " 4½ " , i " 1 " " " " Z Oderbergu (Ostrawy do Wiédnia " " 7 " , i " 10 " w wieczór. Z Oderbergu do Ołomuńca i Pragi " , 7 " , i " 10 " " wieczór (p Z Oderbergu do Ołomuńca i Pragi " ", i ", 10 ", "wieczór (po
  - dwu godzinnem zatrzymaniu się w Prerawie.)
- Z Lipnika do Olomuńca, Pragi i Wiednia o godzinie 11. rano, i do Wiédnia, Berna, Olomuńca i Pragi, z dwugodzin-

nem zatrzymaniem się w Prerawie) . . . . . o 123/4 godz. w nocy.